

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

MFC

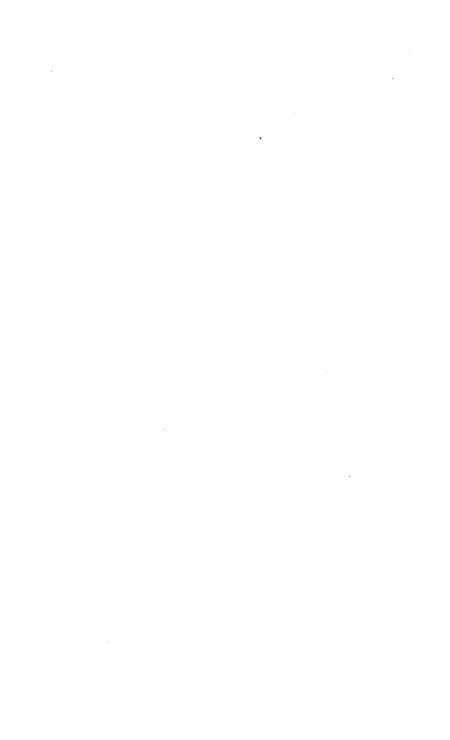

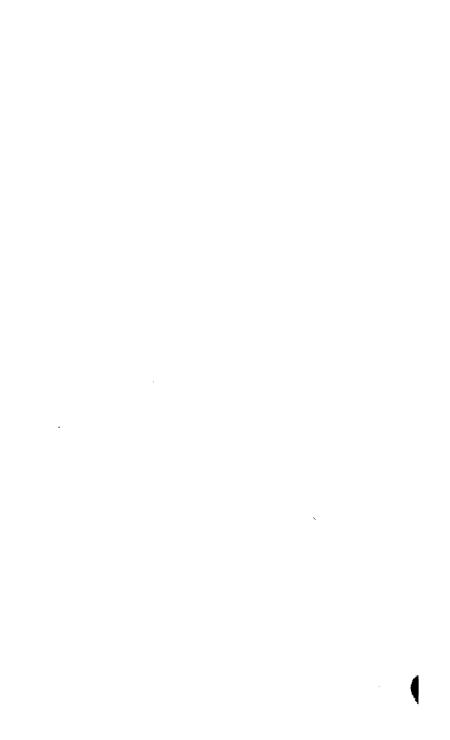

.

# Bläthezeit der Romantik

Von

Ricarda Huch.



Leipzig. Verlag von H. Haeffel. 1899. √

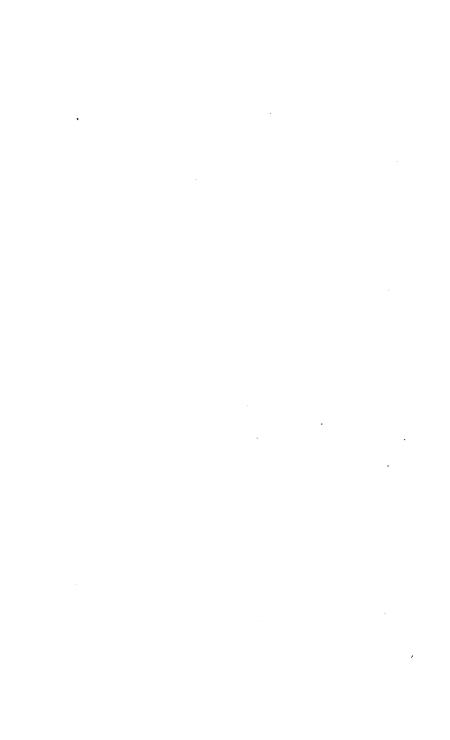

### Blüthezeit der Romantik.

Bon

Micarda Huch.

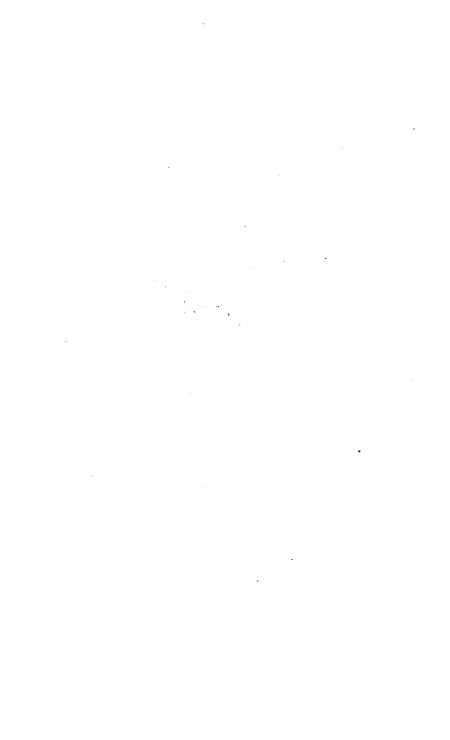

## Blüthezeit der Romantik.

Bon

Ricarda Huch.



Leipzig 1899. Berlag von H. Haeffel. THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 140886

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS. 1899.



### Vorrede.

Es find jest gerade hundert Jahre ber, daß eine Geiftesrichtung fich in Deutschland zu entwickeln begann, zu ber die in der zweiten Salfte unseres Jahrhunderts herrichende einen Gegensat bilbet, die aber seit etwa zwei Sahrgebnten einer Wiedergeburt entgegenzugeben icheint. Deghalb dürfte in unserer Reit, wo man nach einer vorangegangenen ganglichen Abwehr ber romantischen Ibeen fie um fich herum von Neuem aufleben fieht, ein größeres Berftand= niß bafür möglich fein, als eine frühere Beneration haben fonnte. In diefer Meinung habe ich das vorliegende Buch geschrieben, bas fich ben über benselben Begenstand bereits bestehenden Werken nicht an die Seite stellen, geschweige benn sie verdrängen soll. Denn ich beabsichtige nur ben Sinn ber Romantif barguftellen, bas Denten ber Romantifer, wie es aus ihrem Wefen hervorging, und habe deshalb versucht, ein Bilb ber Menschen, die in Betracht tommen, zu geben, und bann ihrer Ideen.

Meine Quellen waren einzig die Werke der Romanstiker, ihre Briefe und sonstiges Biographische mit einsgeschlossen.

Während der vorliegende Band das Entstehen und Ersblühen der Romantik zum Gegenstande hat, will ich in einem folgenden versuchen, ihr Reifen und Abwelken darzustellen. Er soll die sogenannte jüngere romantische Schule umfassen oder besser gesagt, alle diejenigen Erscheinungen, die die ansgeregten romantischen Ideen weitergeführt oder irgendwie innerhalb derselben gelebt und gewirkt haben; wobei es mein Bestreben sein wird, nichts Besentliches zu übersehen.

Ich hoffe, diesen Band nach Verlauf eines Jahres vollendet zu haben.

### Inhalt.

|                           |   |  |  |  |  |  |  | Seite      |
|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--|------------|
| Die Gebrüder Schlegel     |   |  |  |  |  |  |  | 1          |
| Karoline                  |   |  |  |  |  |  |  | 27         |
| Das Uthenäum              |   |  |  |  |  |  |  | 44         |
| Novalis                   |   |  |  |  |  |  |  | 64         |
| Apollo und Dionysos .     |   |  |  |  |  |  |  | 83         |
| Der romantische Charafter | : |  |  |  |  |  |  | 119        |
| Romantische Philosophie   |   |  |  |  |  |  |  | 154        |
| Die neue Religion         |   |  |  |  |  |  |  | 183        |
| Schiller und Goethe .     |   |  |  |  |  |  |  | 204        |
| Leben                     |   |  |  |  |  |  |  | 226        |
| Romantische Liebe         |   |  |  |  |  |  |  | 253        |
| Romantische Fronie        |   |  |  |  |  |  |  | 283        |
| Romantische Bücher .      |   |  |  |  |  |  |  | 302        |
| Das Märchen               |   |  |  |  |  |  |  | <b>322</b> |
| Symbolische Kunst         |   |  |  |  |  |  |  | 337        |
| Die alte Religion         |   |  |  |  |  |  |  | 356        |
| Tob                       |   |  |  |  |  |  |  | 376        |

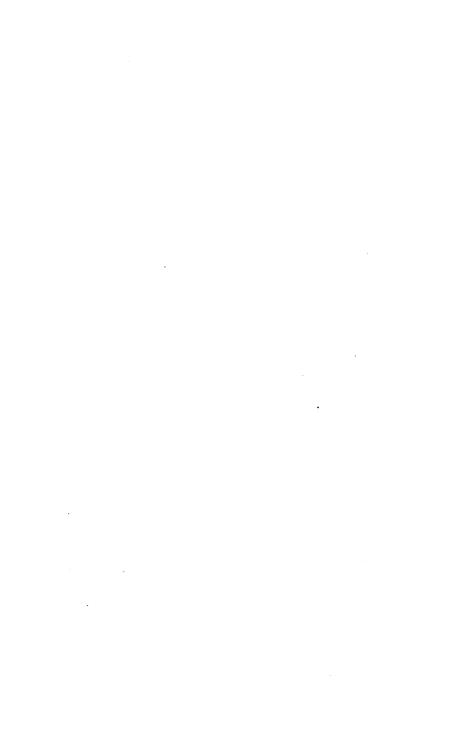

### Die Gebrüder Schlegel.

Eine Schaar junger Männer und Frauen stürmt erobernd über die breite träge Masse Deutschlands. Sie kommen wie vor Jahrhunderten die blonden germanischen Stämme der Wanderung: abenteuerlich, siegesgewiß, heilig erfüllt von ihrer Sitte und ihrem Leben, mit übermüthiger Berachtung die alte morsche Kultur über den Hausen wersend. Bon der scheuen Ehrsucht vor überlegener Gewalt, die die seine Ausbildung des Römischen Reiches trot alledem den barbarischen Eroberern einslößte, empfanden freilich die Romantiser nichts. Sie standen den eigenen Borsahren gegenüber, deren Schwächen sie durch und durch kannten, und deren Borzüge ihnen wenig imponirten; ihre Bewunderung griff in entlegene Borzeit zurück, wo sie die Eigenart ihres Stammes rein ausgeprägt zu sinden glaubten.

Das sonnige Glänzen junger wandernder Sieger liegt blendend über dem kleinen furchtlosen Trupp. Aber am meisten gleichen sie gerade jenen Stämmen der Bölkerwanderung, den blühendsten, genialsten, die in der Fremde, wo sie heimisch zu werden gedachten, früh untergingen, die Frucht ihrer Rämpfe Späterkommenden überlassend. Sie verbrauchten ihre Kräfte in der muthwilligen Berschwendung des ersten Sturmes, kindisch und sorglos schwelgten sie in leichten Siegen über schwächliche Gegner, die sie verachteten, versprizten ihr schäumendes Blut ohne Noth, aus Lust des Kämpsens und Ringens, hielten ihren Besitz nicht zu Rathe

und dauerten nicht aus. Ueber der freudigen Pracht ihrer Triumphe liegt schwer schattend der frühe, nicht ruhmlose, aber zunächst ersolglose Ausgang und macht sie zu tragischen Erscheinungen.

Derjenige, ber als Führer bes ftreitbaren Saufchens angesehen wird, Wilhelm Schlegel, war fein Felbherrngenie, fein Berricher von Gottes Gnaben, vor bem fich Alles niederwirft, unwillfürlich einer elementaren Macht hulbigend. Er war ein Mensch von hellem und weitem, aber fast ausschließlich äußerem Bewußtsein, von Umsicht und Rlarheit: es mar fein Lodern allgemaltiger Leibenschaft um ihn ber. aber ein vielfarbiges, reizendes Rafetensprühen beweglichen Beiftes blitte aus feinen Augen. Leicht, elegant, freundlich, ritterlich, als immer bereite Waffe in der hand ben anmuthig geformten Dolch haarscharfen Wiges, so muffen wir uns sein Bilb ausmalen, wie er in auter Stunde mar. "Das, mas ich am Meiften an Dir liebe", fchrieb ihm fein gärtlicher Bruder, "ift am Sichtbarften, wenn Du glücklich bift." Jung hatte er fterben follen, in der Fulle des Belingens; das war die Tragik bes eifernen, folgerichtigen Schicksals für ihn, daß er so lange lebte und das Alter erfuhr, das er fein Leben lang mit ahnender Ungft gefürchtet hatte. Dies fich Anklammern an die Jugend mar nicht etwa Mangel an Fähigkeit ober gutem Willen, Die Dinge ernft zu nehmen. Aus dem tandelnden Jungling wurde fogar, wenn er arbeitete, ein gelehrter Bedant, als welcher er ja auch in ber Erinnerung ber späteren Befclechter fortlebte, die für die "übermuthigen Götterbuben". wie Wieland die Bruder Schlegel nannte, fein Berftandniß mehr hatten. Sett immer noch kennt man ihn hauptsächlich als den gründlichen Forscher, ben unermüdlichen Ueberseter. ber von fich felbst fagte: "Im Stehn, im Behn, im Bachen

und im Bette, auf Reifen felbft, wie unter'm Schut ber Laren, ftets bichtend." Diefe eigenthumliche Mifchung von Anmuth, Oberflächlichkeit und Bedanterie beruht auf dem Mangel an Gewicht. Es fehlte ihm an Maffe, an bem unbewußten Rern, ber bie Grundlage bes Menichen bilbet. Mues läßt fich baraus erklären: in feinen Beziehungen zu ben Frauen die Unfähigfeit, große, stätige Leidenschaften gu erregen und zu empfinden. Er suchte und fand viel Neigung ber Frauen, liebenswürdig, wie er mar, mit bem feuchten Schimmer, ber feine glanzenden braunen Augen fo anziehend machen fonnte; aber nur gaufelndes Schmetterlinasalud, alle Lieblichfeit eines fpielenden Junglingslebens war ihm beschieben, niemals bas satte, ftolze Genügen einer fraftvollen Natur. Bon ber einzigen Frau, für die er ein echtes, ernftes Gefühl hatte, foweit er bas haben fonnte. von Raroline muß man wohl sagen, daß sie ihn niemals wahrhaft geliebt hat. In seinem fünfundzwanzigsten Lebensjahre schrieb ihm fein jungerer Bruder marnend: "Ich munschte nicht, daß Du die Beit Deiner Jugend und das Jugendliche in Deiner Liebe als Dein ganges Leben anfähest . . . Warum wolltest Du das Ende der jugendlichen Liebe als bas Ende Deiner herrlichkeit des Lebens überall betrachten? Sie follte eigentlich nur ben Enthusiasmus in Deiner Seele ftart und vollfommen gemacht haben, deffen Gegenstand als= bann im mannlichen Alter ber Wille und die Gedanken Deines eigenen befferen Selbst fein konnte." fannst Du, wenn Du willst", fuhr Friedrich fort; aber ber ungludliche Narciffus, der fein befferes Selbst über bem gitternden Spiegelbild ber unftaten Bellen, in bas er verliebt mar, vergaß, hatte bas nicht einmal wollen können. Wenn er nicht ber junge, blonde, muthwillige Schwärmer fein konnte, wollte er nicht leben. Er mar gang ohne

Größe und darum ohne Fähigfeit, das Große gang ju erfennen, zu lieben, zu wollen. Das ift der Rern all der aarten und liebevollen Ermahnungen, die Friedrich an ihn richtete: wenn er ihn vor Zerstreuung warnt, die der Tod aller Große fei. - Große fei nur mit Concentration aller Rrafte verbunden möglich: wenn er ihn bittet, er möchte fich die Begeisterung nicht schwinden laffen, wenn er fürchtet. es möchte eine gemisse unzufriedene Ralte bei ihm berrichend Wilhelm's "uralter Sag gegen die Bernunft" bilbete einen beständigen Streitpunft zwischen ben Brüdern. "seine Idiosynkrasie gegen die Bernunft, das Denken", die es ihm unmöglich machte, wie Friedrich fagte, das Große. 3. B. in Schiller's Berfon zu verstehen. Unter Bernunft begriff nämlich Friedrich das Vermögen der Ideale: er nannte fie einen Grundtrieb, ben nach dem Ewigen. Wenn nun auch Wilhelm dichtete:

> "Ich wollte dieses Leben Durch ein unendlich Streben Zur Ewigkeit erhöh'n",

jo besagt das nichts Andres, als daß er geschmackvoll und klug genug war, um zu wissen, was man thun und sein müsse. Grundtriebe aber besaß er gar nicht, das war eben das Ein und Alles, was ihm sehlte. Auch die peinsliche, stets verletzte Eitelkeit, zu der er verdammt war, hatte in diesem Mangel ihren Grund. Es ist eigenthümlich, wie alle eiteln Menschen den Eindruck einer großen inneren Leere erwecken. In dem dunkeln Gesühl, keinen nährenden Kern im Innern zu haben, hungert es sie beständig nach andern Menschen, an denen sie zehren können. Sie gehören nicht zu den guten Menschen, von denen Salomon in den Sprüchen sagt, daß sie von sich selber gesättigt werden. Eitelkeit ersetzt das Selbstbewußtsein; sie ist wie ein Corsett oder Geradehalter,

ber Einem das Ansehen eines aufrechten, starken Menschen geben soll, eine Art Auto=Suggestion: wenn der Schwache sich nicht überschätzte, würde er aus Mangel an Selbstwertrauen zusammenbrechen. Diejenige Selbstliebe, die Friedrich meinte, wenn er schrieb: "Wer sich selbst liebt, der ist auf dem Wege, etwas Großes zu werden", die sehste Wilhelm. Er war wie ein Schiff ohne Ballast, nur auf einem kleinen ruhigen Gewässer zu spielen gemacht.

In den Augenblicken, wo er das Berg hatte, gang ehr= lich zu sein, gestand er sich, daß ihm in der Runft der ichonfte Rrang versagt bleiben muffe. Dann brandmartte er, wie Friedrich fagt, seine Rraft, in die innerfte Gigenthumlichkeit eines großen Geiftes einzugeben, unmuthig mit bem Namen "Uebersetzertalent". Bas für eine reizbare Empfänglichkeit für bas Schone, welches Berftandnig für fremdes Genie, mas für ein erstaunliches Sprachgefühl und Bedächtniß mit angestrengtem Fleiße zusammenkommen mußten, damit die unfterbliche Shatespeare-Uebersetung entfteben konnte, bas kann nie genug hervorgehoben werben. Und bennoch - lieft man barin, so empfindet, so benkt man an Shakespeare, nicht an Wilhelm Schlegel. Dichters Personlichkeit tann man nur in seinen eigenen Werfen fuchen. Schlegel's Gedichte belehren uns in feinster Beise barüber, wie aller gute Geschmack und alles Wiffen von bem, mas icon und nicht icon ift, die geheimnigvoll wirkende Rraft, die blind bas Sute hervorbringt, nicht zu erseben vermögen. Wie flar fab er, worauf es ankommt. "Unfer Dafein", fagt er gelegentlich, "rubet auf dem Unbegreiflichen, und die Boefie, die aus diefen Tiefen hervorgeht, fann dieses nicht rein auflosen wollen. Dasjenige Bolf, wofür es fich der Mühe verlohnt, zu dichten, hat hierüber, wie über Bieles, die natürliche Befinnung bei-

behalten; Alles verstehen d. h. mit dem Berstande begreifen wollen, ift gewiß ein febr unpopulares Begehren. Beispiele werden dies einleuchtend machen. Die Bibel, wie fie gegenwärtig in ben Sanden bes Bolfes ift, wird nur febr unvollkommen verstanden, ja vielfältigft migverstanden, und bennoch ift fie ein außerst populares Buch. Bon unfern neueren Eregeten zum allgemeinen Berftandniffe zugerichtet. wurde fie unfehlbar ihre Popularitat großentheils einbugen. Die alten, befonders fatholischen Rirchenlieder, voll ber fühnsten Allegorie und Mustif, waren und find höchft populär; die neuen bild- und ichwunglofen, vernünftig gemeinten und mafferklaren, die man an ihre Stelle gefet hat, find es ganz und gar nicht. Und warum find fie es Beil in ihrer eteln Ginformigfeit nichts die Aufnicht? merksamkeit weckt, nichts bas Gemuth ploglich trifft und es in die Mitte besjenigen verset, mas ihm burch formliche Belehrung nicht zugänglich werden wurde. Mit einem Worte, mer für bas Bolf etwas ichreiben will, bas über bessen irdische Bedürfnisse hinausgehen foll. / barf in der weißen Magie ober in der Runft der Offenbarung durch Wort und Zeichen nicht unerfahren fein."/

Aber er selbst war kein Magier. Es war nichts, gar nichts Dämonisches in ihm. In seinen Liebesgedichten sehlt der süße Schmelz starker Sinnlichkeit, und nur sein uns bestechlicher Geschmack bewahrte ihn davor, anstatt dessen wiziger Lüsternheit Raum zu geben, die dagegen in seinen satyrischen Scherzgedichten gern hervortritt. Seine Schwester Charlotte tras ganz das Richtige, wenn sie ihn mit Wieland verglich, indem sie sagte, die beste und wirksamste Kritikeines Autors sei ihrer Meinung nach, in eben dem Fache ein besserer Schriftsteller zu sein, und sie traue Wilhelm zu, auf diese Art gegen Wieland zu Felde ziehen zu können.

Fast niemals sehlt ihm Grazie, die freilich zu elegant ist, um die Grazie eines Naturfindes zu sein. Nicht die Ansmuth, die aus Kraft hervorgeht, beseelt seine Gedichte; aber es ist doch etwas Schwebendes in ihnen, wie wenn die Naturtriebe mit der Schwere ihres Müssens nicht auf ihn wirkten. Zarte, im Ropf entstandene Empsindungen hauchen leicht vorüber; man kann wohl unmuthig werden über die seisenblasenartige Glätte und Leere dieser angeblichen Leidenschaften; dafür senken sich die Berse auch niesmals mit schwüler Schwermuth belastend auf's Gemüth, des Dichters Geistesunfreiheit verrathend. Man möchte ihm einen Erguß heißen trdischen Blutes in die Abern mehr wünschen, er ist wie eine lose, slatternde Blume, in deren ziers lichen Stengel die Säste der Erde nicht hinaufströmen können.

Nur einmal ist er, wie auch Goethe urtheilte, über sich selbst hinausgegangen: in der Zueignung des Trauerspiels "Romeo und Julia", an Karoline gerichtet, die damals endlich seine Frau geworden war. Mag ihm hier auch seine innige Vertrautheit mit der Dichtung zu Gute gestommen sein, so ist es doch das nicht allein; indem er sein die poetische Weisheit Shakespeare's rechtsertigt, die Romeo und Julia gerade deshalb auf der Höhe des Glückes und der Liebe sterben läßt, damit nicht sie — ein weit herzzerreißender Untergang — ihre Liebe überleben, mochte er die Gesahr mit dunkler Wehmuth ahnen, die in seinem eigenen Wesen und Geschick lag. Kein seindlicher Anblickschreckt Liebe, im Kampse schwillt ihr Muth, sie schaubert nicht, bei Tobten sich zu betten —

"Ach, schlimmer drohn ihr lächelnde Gesahren, Wenn sie des Zusalls Tücken überwand. Bergänglichkeit muß jede Blüth' ersahren: Hat aller Blüthen Blüthe mehr Bestand? Die wie durch Zauber fest geschlungen waren, Löst Glück und Ruh und Zeit mit leiser Hand, Ach, jedem fremden Widerstand entronnen Ertränkt sich Lieb' im Becher eigner Wonnen."

Es liegt eine wahre und keusche Trauer in den Versen. Das gedämpste Herzklopsen einer surchsamen Wehmuth über die eigene Gebrechlichkeit und Vergänglichkeit, das ist, was er am Wahrsten und Tiessten in sich durchlebte, und überall, wo das anklingt, berührt uns, wenn auch nur ganz leise, der geheimnisvolle Zauber, der aus den Elementen der Natur und des Menschen dringen kann:

"Nicht bloß die Blume welkt, das Duftgewebe Der Frühe reißt, entflieht des Lenzes Prangen, Nicht bloß erbleichen junge Rosenwangen, Dem Geist auch droht's, daß er sich überlebe. Bie kühn er erst auf freien Flügeln schwebe, Dumpf g'nügsam bleibt er bald am Boden hangen. O wißt Ihr für sein grenzenlos Verlangen, Beis' oder Dichter, keinen Trank der Hebe?"

Die Mängel in Wilhelm's Natur schlossen freilich auch große Vorzüge ein. Frisch und kräftig besaßte er sich nicht mit Psychologie, schrieb einmal Karoline, was hier als entschiedenes Lob gemeint ist; er zersaserte nicht das Innere, wie es damals die Darstellungsweise der modernen Schriftsteller wurde, denen es dabei nur selten gelang, eine ganze Erscheinung lebendig vor die Augen zu stellen. "Du bist gewaltig bei Frommann's gelobt worden", schrieb sie ihm ein ander Mal, "Du könntest, was Du wolltest und thätest, was Du könntest und wärest ein Kleinod von Rechtlichkeit." Ja, das Kränkliche, Unbestimmte, in's Grenzenlose Ausschweisende der meisten übrigen Romantiker lag nicht in seinem Wesen. Alles, was er schrieb, wenn es auch tiefer und bedeutender hätte sein können, war doch ein Ganzes.

abgerundet, hatte Form. Er verfügte über das, was man Mache ober Birtuosität nennt. Eine gewisse Behendigkeit des Handelns und Ausführens machte ihn im praktischen Leben den Gefährten überlegen, die sich zum Theil mit der Unermeßlichkeit ihrer Pläne begnügten. So wurde er der Direktor, Wortführer, Herausgeber, Anordner, Antreiber; so ist er noch jetzt als das Haupt der romantischen Schule bekannt. Alls Vorkämpfer des Guten, Neuen und Bekämpfer des Schlechten in der Literatur, hat er jedenfalls unter allen das Meiste geseistet, der unermüdliche Ruser im Streit.

Die Reinheit und Scharfe feines Berftandes, feine unfehlbare Empfindung für bas Schone, wie für bas Sägliche und Lächerliche, fein Muth, feine schneidige Rampfluit machen viele seiner fritischen Schriften zu kleinen Runftwerten. Er felber fagte in fpateren Sahren, zwischen Ernft und Fronie, von feinen Leiftungen auf diefem Gebiete: "Der Kritifer, aus deffen Schriften man bier eine Auswahl gesammelt findet, ftand in seinen jungeren Sahren in üblem Man schilderte ihn wie einen Butherich, einen Rufe. Berodes, ber an einer Menge unschuldiger Bucher nichts Geringeres als einen bethlehemitischen Rindermord verübt Man hat, wie mich dünkt, dem Manne Unrecht gehabe. Er bat fein läftiges Umt mit Mäßigung und than. Schonung verwaltet." Und wirklich wird man in seinen icharfften Angriffen fast nie die Soflichfeit bes Weltmanns vermiffen, der fich felbst zu boch schätt, um grob ober plump zu werben. Sein Wit ift zu anmuthig, um nicht die Beleidigung durch die spielende Form zu milbern. bie unerbittliche Scharfe bem Schlechten gegenüber ift besonders nachdrücklich, wenn bas Schlechte überschätt wird und unverdiente Lorbeeren erntet: er fuchte fich gern mächtige Gegner, er machte es fich nicht leicht. Bas aber seine Ungriffslust um so schöne, das ihm nie entging. Er hatte genug Muth und Zutrauen zum eignen Urtheil, um verborgene, namenlose Talente zu entdecken, verunglimpste zu vertheidigen; war er doch der Erste, der den jungen Tieck ermunterte und anpries, der Einzige, der sich des unglücklichen Bürger gegen Schiller's allzuharte, verständnißlose Kritik annahm. So erfreulich aber auch diese ernste Würdigung eines großen Todten ist, am Gelungensten sind doch seine übermüthigen Streifzüge in's seindliche Philisterlager. Hier vor Allem sindet sich die Urbanität und Festivität des Styles, um die Friedrich seinen Bruder so sehr beneidete, während er "sententiae vibrantes fulminis instar" vermiste.

Eigenthümlich ift es, bag, wenn man noch eben biefe Borzüge Wilhelm's aufrichtig bewunderte, einem doch wieder ein Ausspruch von seiner Schwester Charlotte Ernft in den Sinn kommen kann, die einmal an Rovalis über ihre Brüder ichrieb: "Wenn fie fich recht ftrenge felbst prufen wollten, fo murden fie finden, daß nicht allein die reine Liebe gum Buten und Wahren ihre Triebfeder ift, sondern daß etwas Muthwille zu Grunde liegt und eine Gitelfeit, ihre brillant witigen Ginfalle nicht unterbruden gu fonnen." Diefe Gitelfeit ist vielleicht zu allgemein menschlich, um nicht volltommen entschuldbar zu fein, und doch ift es fo: man weiß, es war ihnen ernft; sie sagten ihre Ueberzeugung, auch wenn es gegen ihren Bortheil mar, und tropdem empfinden wir nicht die Bewunderung und Sympathie, die wir für ein muth= volles und uneigennütiges Betragen haben. Bielleicht hängt es mit bem Befühl zusammen, als hatten sie nicht fo han= beln muffen, als fei Absicht babei gewesen; und man schätt nun einmal den blinden Trieb zum Guten höher als die

löblichste Absicht. Charlotte's Tabel bezieht sich auf beide Brüder; Bilhelm allein eigen - fogar im Gegensate zu Friedrich - ift eine Gigenschaft, die noch ärgerlicher berührt, als Muthwille oder Gitelfeit; die Correftheit, die über fein ganges Wefen und alle feine Sandlungen ausgegoffen mar. Schon feine außere Ericheinung mar veinlich corrett, "allerliebst geputt und gefalbt", wie Raroline nedend fagte; aber auch das jedenfalls nicht zuviel. Ebenso wenig mar jemals etwas an seinem Betragen auszuseten. Db Raroline ibm einen Rorb gab oder seine Bulfe beanspruchte oder fich von ihm icheiden laffen wollte - er war immer gleich boflich. ohne fich wegzuwerfen, gefaßt und entgegenkommend, ohne frivol zu fein: that, mas in feiner Macht fland, um fie zu schonen, ohne zu zögern noch auch zu überstürzen, sowohl ohne Schwäche wie ohne Gewaltsamkeit. Einzig in einer gemiffen Scharfe bes Wefens verrieth fich zuweilen feine Ungufriedenheit. Gbenfo im bruderlichen Berhaltniß: Friedrich bat ihn nie umsonst um Geld, er war immer hulfsbereit, und zwar ohne feine Gabe durch mehr Bormurfe und Er= mahnungen als nöthig waren zu vergällen; obwohl er viel zu verständig mar, um verschwenderisch oder auch nur besonders freigebig zu sein, hatte man ihn doch nicht berechnend nennen fonnen. Muftergultig mar auch fein Benehmen gegen literarische Keinde und Angreifer: er bediente sich nur ehrlicher Mittel im Rampf, nie war er falich ober hinterliftig, bie Beringeren beachtete er taum, fondern fturmte neuen Feinden entgegen. Undrerfeits athmete auch die erwähnte Chrenrettung Burger's vollendete Tadellofigfeit aus. Rurg man muß immer loben, wie er handelte; und doch ift vielleicht diese einwandfreie Correttheit gerade das, mas ihn der warmeren Buneigung am meiften entrudt.

Wie ganz anders Friedrich, an dem seinem Freunde

Schleiermacher die "Leichtigfeit, mit ber er fich bisweilen einem unrechtlichen Berfahren in feinen Ungelegenheiten nähert", auffiel. "Schlegel ift aber eine bobe, sittliche Natur", fette Schleiermacher voll Anerkennung bingu, und es scheint fast, als ob dem ernften, unbestechlich rechtlichen Beiftlichen biefe Mischung von bober Sittlichkeit und moralischer Nachläffigfeit fehr gefallen habe. Wieviel mehr Liebe und Freundschaft erfuhr der ftets incorrette Friedrich als fein Bruder! Wenn Wilhelm ber Leichte war — zierlich und beweglich. aber ohne Größe — so war Schwere Friedrich's Wefen. Er fei, fagte feine Gattin Dorothea von ihm, mas die Orgel unter ben Inftrumenten, die Orangenblüthe unter den Blumen. Die Pfirfich unter ben Früchten; bochft charafteriftifche Bergleiche für biefen Menichen von imponirender, aber nur schwer beweglicher Maffe, ber erfüllt mar von Gedanken und Befühlen, von sinnlich-geiftigen Schaten, Die aber, allgu tief in den Grund feines Wefens eingewühlt, nur felten, nach den mächtigften Erschütterungen, gegen bie Oberfläche stiegen. Während man Wilhelm beflagen muß, daß er nicht mehr war, möchte man Friedrich vorwerfen, daß er nicht mehr wurde. Denn die Bestimmung gur Größe mar in ihm und hatte feinen andern Feind, als feine weibisch= träge Sinnlichkeit. Bewege, tummle bich, schaffe, handle, möchte man ihm immer zurufen, der nicht viel Andres that als lefen, lefen und lefen. Er las fo viel, wie Wilhelm schrieb. Unablässig vermehrte er seine Renntnisse, häufte Ibeen auf Ideen, die feinen ichwerfälligen Geift belafteten. Es fei feine Gefahr, fagte einmal Dorothea, daß er jemals an Behalt zu Beifteswerfen verarme, allein bie Befahr fei, daß er an feiner Ideenmaffe erftide. In feiner Conftitution lag eine Reigung zum forperlichen und geiftigen Fettwerben. Sein großer, runder, priefterlicher Ropf mit den etwas ichweren.

finnenden Augen und bem vollen weichlichen Rinn, das fich ju einem doppelten ausbildete, zeigt einen bedeutenden, aber bequemen und finnlichen Menschen. "Die Mannlichkeit feiner Gestalt offenbarte fich nicht in ber bervorgedrängten Rraft ber Musteln. Bielmehr maren bie Umriffe fanft, die Glieber voll und rund, doch war nirgends ein Ueberfluß. In hellem Licht bilbete bie Oberfläche überall breite Maffen"; fo beschreibt er felbst mit Wohlgefallen feinen behaglichen Rörper. Weniges klingt fo aus feinem Bergen gekommen, wie feine Lobpreisungen bes Müßiggangs. "D Müßiggang, Müßig= gang, bu bift bie Lebensluft der Unschuld und ber Begeifterung; dich athmen die Seligen, und felig ift, wer bich hat und hegt, du heiliges Rleinod, einziges Fragment von Gottähnlichkeit, das uns noch aus bem Paradiese blieb." Sprechen und Bilden sei nur Rebensache in allen Rünften und Wiffenschaften, bas Wefentliche fei bas Denten und Dichten, und bas fei nur burch Baffivität möglich. Je iconer bas Rlima, besto passiver sei man. Nur die Staliener missen ju gehn und bie Orientalen ju liegen, am Barteften und Sugeften habe fich ber Beift in Indien gebilbet. Das mar nicht nur humor ber Uebertreibung; er begnügte fich wirtlich mit bem Denken und Dichten und verachtete bas Bilben und Ausführen, er hat jedenfalls wirklich ungahlige Male "wie ein nachdenkliches Mädchen in einer gedankenlosen Romange am Bach" gefeffen, "gleich einem Beifen bes Orients versunken in beiliges Sinbrüten und ruhiges Unschauen ber ewigen Substanzen." Er erinnert an einen jungen Mann, von dem Steffens in feinen Lebenserinnerungen ergablt, er fei fo faul gewesen, daß er ein formliches Studium darauf verwendet habe, auf welche Weise man am Längsten im Stuhle figen fonne, ohne feine Stellung zu verändern.

Diesem Trägen hatte sein Gentus eine beschwerliche

Lebensbahn ausgesucht, aber er verstand die weise Absicht, benutzte den Wink nicht. Womöglich ließ er immer Andre für sich arbeiten. Und er hatte eine gewisse zuthunliche Kindlichkeit an sich, die machte, daß es thätige Menschen natürlich fanden, etwas für ihn zu thun.

Die Rünglingsjahre, die Wilhelm fo leicht und geräuschlos abliefen, verbrachte er unter peinvollen Budungen und Rrampfen feines Innern. Er litt unter einem beftanbigen Mikklang, ben er in sich fühlte, und beffen lette Urfache war, daß er fein hinreichendes Begengewicht besag für fein ungeheures Dentvermögen, für feine Receptivität. Das Bermögen und die Luft, hervorzubringen und zu handeln, worin fein aufgespeicherter Sbeenftoff fich batte verarbeiten konnen, war Wilhelm allein zugetheilt. So gut wie Friedrich fich seines mächtigen Verstandes bewußt war, wußte er, daß ihm etwas Großes fehlte, welches Etwas er verschieden benannte. fehr häufig aber Liebe, die Seele der Seele. Nicht um Berftand möchte er Gott bitten, sondern um Liebe. ftets rege, Alles durchichauende Rritif feines Berftandes erschwerte ihm das unbefangene Liebhaben, wonach er boch schmachtete. Je nachdem ob er bie reich ausgestattete Seite feines Befens genoß oder die verfümmerte entbehrte, wechselte ein gerechtfertigtes Gefühl von Ueberlegenheit mit einem Gefühl von Ohnmacht und Ginsamkeit, mas ihn scheinbar unvermittelt zwischen ben höchsten Soben und den tiefften Tiefen auf- und abschwanten ließ. Er lebte in einem beftändigen Wechsel von Schwermuth und Ausgelaffenheit, fagt er in ber "Lucinde". Rührend ift es, wie er zu fein ober auf die Menschen zu wirken munichte, nämlich fo, "daß von meiner Rechtschaffenheit immer mit Achtung, von meiner Liebensmurdigfeit oft und viel mit Barme geredet murde. Bon meinem Beifte brauchte gar nicht die Rede zu fein,

oder höchstens sollte man mich verständig finden. Jedermann sollte mich gut nennen, wo ich hintrete, sollte sich Alles erheitern, Jeder sich nach seiner Art an mich schwiegen, und die sich was dünken, mich gnädig anlächeln. Aber längst habe ich bemerkt, welchen Sindruck ich immer mache. Man sindet mich interessant und geht mir aus dem Wege. Woich hinkomme, slieht die gute Laune, und meine Nähe drückt. Am Liebsten besieht man mich aus der Ferne wie eine gefährliche Rarität. Gewiß, Manchem slöße ich bitteren Widerwillen ein. Und der Geist? Den Meisten heiße ich doch ein Sonderling, das heißt ein Narr mit Geist."

Wie deutlich sieht man hier, was er war — klug, geistereich, wizig, interessant, bedeutend — und was er nicht war: unbesangen, liebenswürdig, heiter, herzlich. Erstaunlich ist es, mit welcher Schärse er seine Größe und seinen unersezlichen Mangel sah: daß er nicht lieben konnte, weder Andre noch sich selbst. "Ich weiß, daß ich gar nicht leben kann, wenn ich nicht groß bin, d. h. mit mir zufrieden. Denn mein Berstand ist so, daß wäre Alles ihm gleich und Harmonie in mir, so wäre ich's schon."

Das Ibeal seines Wesens sah er in Hamlet. Nicht, daß er es ausdrücklich sagte; aber seine Auffassung Hamlet's ist so persönlich, wie man einen fremden Charakter nur vermittels seines eigenen faßt, weil man mit seiner Seele lebt, oder was dasselbe sagen will, ihm die eigene Seele zum Leben leiht. Der Grund zu Hamlet's innerer Zerrüttung, sagt er, liege in ihm selbst, in dem Uebermaß seines Verstandes und dem Mangel verhältnismäßiger Kraft der Vernunft. Wäre er weniger groß, so würde er ein Heros seine Unentschlossenheit rühre daher, daß er eine zahllose Menge von Verhältnissen übersehe. "Durch eine wunderbare Situation wird alle Stärke seiner edeln Natur in den Ver-

ftand zusammengedrängt, die thätige Rraft aber gang ver-Sein Gemuth trennt fich wie auf der Folterbank nach entgegengesetten Richtungen auseinander geriffen; es zerfällt und geht unter im Ueberflug von mußigem Berftand, ber ihn felbst noch peinlicher brudt, als Alle, die ihm naben. Es gibt vielleicht feine volltommenere Darftellung ber unauflöslichen Disharmonie, welche ber eigentliche Gegenftand ber philosophischen Tragodie ift, als ein so grenzenloses Migverhältnig der dentenden und der thätigen Rraft, wie in Hamlet's Charafter. Der Totaleindrud dieser Tragodie ift ein Maximum ber Berzweiflung. Alle Eindrücke, welche einzeln groß und wichtig icheinen, verschwinden als trivial vor dem, mas hier als das lette einzige Resultat alles Seins und Denkens erscheint, vor ber ewigen toloffalen Diffonang, welche die Menscheit und bas Schicfal unendlich trennt." Gang ebenso ericien Friedrich damals feinen Freunden: "Deine urtheilende Idee fteht mit Deiner geniegenden im Migverhältniß", schrieb ihm Novalis. Nur baraus, bag er fich eins mit Samlet fühlte, frant an berfelben unheilbaren Disharmonie, läßt fich feine Meinung erklären, die Tragodie tonne unter Umftanden augenblicklichen Selbstmord veranlaffen. Diefe Umftande waren eben die feinigen. "Wenn ich auf bem Bege, ben ich in Göttingen ging, beständig mit bem Berftande zu genießen ohne zu handeln, blieb, fo hatte er mich in Rurgem jum Selbstmorbe geführt. Die Liebe gu einem Gegenstande, ber Rampf mit Binderniffen und bie Freude bes ertampften Belingens muß unfern eilenden Beift aufhalten; benn fonft wird diesem Rurgsichtigen die Welt bald zu klein." Selbstmord mar benn auch lange Beit fein täglicher Gedanke, und er mare, wie er felbst fagt, biefen Entschluß auszuführen wohl fähig gewesen, "wenn er überhaupt zu einem Entschluß hatte fommen fonnen."

Ich will anführen, wie er selbst ben qualvollen Zustand dieser Jahre, wo er "unthätig und mit sich uneins" war, schilbert:

"Eine Liebe ohne Gegenstand brannte in ihm und gerrüttete fein Inneres. Bei dem geringften Unlag brachen die Flammen der Leidenschaft aus; aber bald ichien biefe aus Stolz ober Eigenfinn ihren Gegenstand selbst zu verschmähen und wandte sich mit ver= boppeltem Grimme zurud in sich und auf ihn, um da am Marte bes herzens zu zehren. Gein Beift war in einer beständigen Bahrung; er erwartete in jedem Augenblick, es muffe ihm etwas Auger= ordentliches begegnen. Nichts wurde ihn befremdet haben, am Benigften fein eigener Untergang. Ohne Geschäft und ohne 3med trieb er sich umber und unter ben Menschen wie Giner, der mit Ungft etwas fucht, woran fein ganges Glüd bangt. Alles fonnte ihn reigen, nichts mochte ihm genügen. - Er fonnte mit Besonnenheit ichwelgen und fich in den Genug gleichsam vertiefen. Aber weder hier noch in den mancherlei Liebhabereien und Studien, auf die fich oft fein jugendlicher Enthusiasmus mit einer gefräßigen Bigbegier warf, fand er das hohe Glud, das fein Berg mit Ungeftum forderte. Und so verwilderte er denn immer mehr und mehr aus unbefriedigter Sehnsucht, mard finnlich aus Bergweiflung am Beiftigen, beging unfluge Handlungen aus Trop gegen das Schickfal und war wirklich mit einer Art von Treuherzigkeit unsittlich."

Ohne Zweifel hätte er sich herausreißen können. "Es ist Trägheit, was uns an peinliche Zustände kettet", sagt Novalis. Aber träge war er eben; der Elasticität seines Freundes Novalis gegenüber war er wie etwa eine Auh, vor deren Augen eine Lerche pfeilschnell in die Wolken steigt. Was für goldene Worte wußte er seinem Bruder über den Nuten eines bürgerlichen Amtes zu sagen: ein vollkommener Querpfeifer erfülle doch sein Wesen, nämlich die Querpfeiferei; wenn er einen guten Pfiff thue, könne er ebenso zusrieden mit sich sein wie Gott, wenn er eine Welt gemacht habe. Durch sein ganzes Leben hindurch zieht sich der Wunsch, ein Amt, einen sesten Beruf zu haben, seinem Hange zum be-

quemen Sichgehenlassen ganz entgegen; und doch wich er gern aus, wenn sich eins bieten wollte. Wenn er seinem Bruder predigte: "Es kommt nur auf dich an, ein großer Mensch zu werden" oder "Laß doch ja nicht die Gottheit aus deiner Brust aus Trägheit allmälig entweichen" oder er solle seine Glück für seine Vortrefslichkeit nüßen, so ermahnte er damit eigentlich mehr sich selbst als Wilhelm, für den diese Lehren gar nicht paßten und kaum verständlich sein mochten. Klopstock, Schiller, Luther, Fichte, Männer von frischer Thatkrast, waren die Muster, die er aufstellte, die er groß nannte. An Einsicht konnte es ihm bei seinem umfassenden Verstande nicht sehlen; aber er war wie die Jünger, denen Christus zuries: "Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Siehe, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach."

Das Außerorbentliche, das er fo lange dunkel erwartet hatte, geschah: er lernte Raroline fennen, und die Liebe, die zerrüttend in ihm gebrannt hatte, weil ihr der Gegenstand fehlte, begrußte entzudt die endlich Befundene. Im AUgemeinen waren ihm die Frauen zu platt - benn fie waren noch platter als die Männer, sagte er - um sich mit ihnen abzugeben. Daß er auf Diejenigen mit bem Beifte herabfab, Die seine Sinnlichkeit mächtig anzogen, war ftets die Urfache gu qualenden Conflitten, wenn er mit Frauen in Berührung Damals meinte er, er fei reiner Liebe wohl nur gu Männern fähig. Und die Leibenschaft zu einer Frau, die er als Student in Leipzig durchmachte, mar allerdings eine bermagen verzerrte "armselige Raferei", daß man ihre Beichichte in feinen Briefen nicht ohne Gfel und Mitleiden lefen fann. Karoline ergriff ihn ganz. Da gab es keine Spaltung in seinem Gefühl, wie es feine in ihrem Befen gab: feine Freundschaft, seine Bewunderung, sein Urtheil gehörten ihr

wie seine blinde Zuneigung. Aber indem er sich seine schrankenlose Liebe gestand, schwur er sich zugleich Entsagung; denn diese einzig verehrte Frau war die Geliebte Wilhelm's, seines heißgeliebten Bruders. Nie erscheint Friedrich liebenswerther als damals, wo er, still und anspruchslos verzichtend, sich dankbar des Glückes freute, der heimlich Geliebten, die zugleich Freundin seines Bruders war, dienen zu können, des Glückes zu lieben überhaupt. Durch Karoline fühlte er sich dem Leben wiedergegeben; in der Liebe, die eine positive Thätigkeit des Gemüthes ist, fand er das Gegengewicht gegen den negativen Berstand.

Bon bem Zeitpunkt an, wo die Liebe ber beiden Bruder, burch das Gefühl für dieselbe Frau nicht aufgelöft, sondern erhöht, einen so schönen Triumph feierte, ging sie ihrem Niedergange enigegen. So langfam allerdings, daß bas Berhältnis durch eine Reihe von Jahren noch unverändert blieb, ja fogar in vollerer Bluthe ju fteben ichien. Beibe, Wilhelm sowohl wie Friedrich, konnten glauben, jest dem Sobepuntte des Bludes nabe zu fein. Bas er fo lange vergebens ersehnt hatte, Freundschaft und Liebe, fand Friedrich reichlich in Berlin, wohin er sich als fünfundzwanzigjähriger iunger Mann begab: die Freundschaft Schleiermacher's, die Liebe von Dorothea Beit, der Tochter von Mojes Mendels= fohn. Ein Bild hober Freundschaft hatte ihm immer vor ber Seele geschwebt; er hielt fich für geschaffen, es zu verwirklichen. "Ich bin nun einmal eine unendlich gesellige und in ber Freundschaft unersättliche Beftie", fagte er von fich felbft. Er tonnte durchaus nicht allein fein, nichts allein treiben; er brauchte Jemanden jum Symphilosophiren, jum Symfaullenzen, turz zum Symeristiren - eine charatte riftische Wortbildung, die er sich erfunden hatte und gern gebrauchte. "Mittheilung, Theilnahme, Urm, an dem du mandelft, das wird dir fehlen, und wird dir fehlen, wie es Reinem fehlt", schrieb ihm Novalis einmal, als er nach einer anderen Stadt übergesiedelt mar, mo er Niemanden fannte. Aber ber "gute innige" Schlegel hatte einen Teufel in fich. ber ihm die liebsten Freunde muthwillig und bosartig vericheuchte. So fagte er Novalis geradezu in's Gesicht, daß er ihn zuweilen verachte, und begriff taum, daß der Beleidigte diese Erflärung nicht mit feinem Bahrheitsbrange ober seiner Gigenheit "Dolche zu reben", wenn es die Belegenheit mit sich brachte, entschuldigte. Später freilich gog fich der Zwist wieder zu; Friedrich's "Zauberkraft auf menschlichen Geist" war so groß, seine kindliche Offenheit und Umgangsluft so versöhnlich, daß seine Freunde ihm nicht leicht Etwas nachtrugen. Damals aber führte bas Leben ihm Schleiermacher zu, der von allen Männern, die Friedrich nabe traten, ihm die gartlichste und dauernofte Reigung geschenkt bat.

Mit feinen lebhaften Augen, ber Scharfe feines Blides. bie fogar etwas Burudftogendes haben fonnte, mit feinen ftreng geschloffenen Lippen, immer überlegt und besonnen. war Schleiermacher ein bestimmter Gegensatz zu bem weichen, behaglich trägen Schlegel. Diefer Berschiedenheit waren fie sich auch wohl bewußt und nannten ihr Berhältnis scherzweise eine Ghe, in der Schleiermacher die Frau mar. weiblicher Innigfeit bing ber fleine, garte, etwas verwachsene Jüngling an dem ichonen, ftattlichen Freunde. Friedrich's Rindlichkeit und Raivetat, die Beftigkeit feiner Buniche. Neigungen und Abneigungen, ja fogar feine Leichtfertigkeit Alles, was Schleiermacher fehlte, hatte entzückten ibn. Friedrich im Uebermaß. Gin großes Wort habe Friedrich einmal von ihm gefagt, fchreibt Schleiermacher, "nämlich ich muffe aus allen Rraften barauf arbeiten, mich immer frisch

und lebendig zu erhalten. Niemand ist dem Verwelken und dem Tode immerfort so nah als ich." Friedrich war eher in Gesahr des Erstickens oder dem Tode durch Uebersütterung nahe. Ihren Verstand bewunderten sie gegenseitig. Und wenn Friedrich durch seine Natur, durch die Wucht seiner Persönlichkeit imponirte, gestand er selbst wiederum Schleiermacher, obwohl er der Jüngere war, eine gewisse Ueberslegenheit zu, die ihren Grund in seiner Frühreise, Besonnenheit, Zielbewußtheit, seinem thätigen Fleiß, seinem Ernst hatte. Friedrich hatte ein sinnliches, Schleiermacher ein moralisches Uebergewicht. Damit hing zusammen, daß Schleiermacher ganz unkünstlerisch war, was aber nicht störend empfunden ward; denn Ethik, Psychologie, Religion, kurz die Wissenschaft war ein so großes Gebiet gemeinsamen Interesses, daß es an Stoff zu endlosem "Symphilosophiren" nicht sehlte.

Die Freundschaftsehe hinderte aber beide Theilnehmer nicht, auch Frauenliebe zu suchen. Bahrend Schleiermacher einen eigenthumlich geiftig=berglichen Berkehr mit der berühmten Schönheit Benriette Berg pflegte, fturzte fich Friedrich in zügellose Leibenschaft zu der hählichen Dorotheg. Dorothea erganzte Schlegel: fie war immer thatig, geschickt au aller Arbeit, ebenso bebende gum Schreiben und Schaffen. wie er schwerfällig. Freilich gab es in ihr auch nicht entfernt fo viel Behalt zu verarbeiten. Sie galt für flug und bedeutend: auch dürfte man nicht das Gegentheil von ihr behaupten; aber weder logisch noch tief zu denten mar ihre Dag fie lebhaft, leicht und viel sprach, eine rasche Sache. Fassungsgabe besaß, auch gescheidt genug mar, um nichts Dummes zu fagen, Richtwiffen einzugesteben und wo es angebracht mar, zu ichweigen, ließ fie geiftvoller erscheinen als fie war. So felbständig fie im handeln fein konnte, im Dentem mar fie burchaus abhangig. Grabe bas machte fie

zu einer bequemen Frau für Friedrich. Während fie alles Brattische für ihn besorgte, so viel als möglich für ihn arbeitete, ordnete fich ihr Berftand bem feinigen völlig unter, und da ihre weibliche Singebung feine Grenzen fannte, murbe er der Gott dieser unschönen, aber liebevollen, strebsamen und temperamentvollen Frau, ber gegenüber fein Mißtrauen und seine Empfindlichkeit ihn bald verließen. Sich fo bebingungslos angebetet zu fühlen, bas war es, was ihm immer gefehlt hatte; daß fie ihm das gab, jog ihn hauptfächlich ju ihr bin; bei ihm vertraten allmälig Dantbarkeit, Bequemlichkeit und Gewöhnung die Stelle ber Liebe, soweit fie nicht nur Sinnlichkeit war. Es ift begreiflich, daß fast alle Freunde Friedrich's fich von diesem Berhältnig, auf das Dorothea fo ftolz war, peinlich berührt fühlten. Ja, vielleicht haben Diejenigen nicht Unrecht, die fie fpaterbin feinen bofen Damon genannt haben. Denn mit ihrer blinden Unterwürfigkeit tonnte fie nichts als feiner Trägheit Borfchub leiften. hatte jene Affenliebe für ihn, die Müttern als Sünde angerechnet wird; es war nicht fein guter Benius, ben fie in ihm erkannte und liebte. Das Temperament feines Wefens, feine gemuthliche Rindlichkeit, die olympische Rube, die er haben fonnte, hatten ibn nach zwei Seiten führen konnen: gur heiteren Ueberlegenheit des Beifen und Glüdlichen ober zur immer ftumpfer werdenden Behabigfeit eines Sarems. weibes. Ohne es zu ahnen, trieb ihn Dorothea ben bofen Weg abwarts. Sein durch ihre geiftige Unterordnung gelähmter Intellekt trat mehr und mehr in den Dienst feiner ftarfer anschwellenden materiellen Seite. Sie hatte ihn beflügeln follen und zog ibn, in ber Meinung, fein Bobl zu beforbern, mit ftartem Gewicht gur Erbe.

Wie anders, wie fordernd wirkte Karoline durch die Ueberlegenheit ihres Geistes auf die Männer ein, die ihr nahestanden, obwohl sie nicht weniger thätig und liebevoll war. Man fann sich eines wehmuthigen Lächelns nicht ent= halten, wenn man fich erinnert, was für Grundfate Friedrich in Bezug auf Freundschaft und Liebe hatte. Von feiner andern wollte er eimas miffen, als die auf gegenseitiger Unregung zur Sittlichkeit beruhe. Als Raroline das erfte Mal Wilhelm's Antrag zurückgewiesen hatte, tröftete er ben betrübten Bruder, indem er ihm rieth, feinerseits fie zu verwerfen und fich badurch über ben Berluft hinwegzuseten: "Deine Liebe zu ihr war nur Mittel zu einem hohen 3med, ben das Mittel zu zerstören droht. Du haft fie nur gebraucht, und mit Recht wirfft Du fie weg, ba fie Dir schädlich wird. Oder weißt Du etwa nicht, daß Du in ihr Dein eigenes Ideal ber Große liebtest?" Und über ihr eigenes brüderliches Berhaltniß ichrieb er an Bilbelm: "Ich fage Dir aber, bag ich es fo mit dir halte, wie Lavater mit Chriftus, ber ihm geradezu erklart, bag, wenn er ein noch befferes Medium mit Gott findet, er ben ersten Blat raumen muß." Als er Rarolinen fennen lernte, entsagte er bem Glud, "aber er beschloß es zu verdienen und herr über fich felbft zu merben."

Jest berauschte er sich in dem Genuß, dessen Entbehrung so peinlich an ihm gezehrt hatte. Nun hatte er, was er vor Jahren als das Wünschenswertheste hingestellt: die Liebe zu einem Gegenstande, den Kampf mit Hindernissen und die Freude des erkämpsten Gelingens; denn da Dorothea verheirathet war, sehlte es nicht an Widerstand und Schwierigfeit von allen Seiten. Da die "Wuth der Unbefriedigung" gestillt war, wurde er liebenswürdiger, zuversichtlicher, froher. Muthig und stolz sah er in's Leben; niemals vorher hatte er eine so rege und fruchtbare Thätigkeit entsaltet. Bis dahin hatte er mit einer Mühseligkeit gearbeitet, die an einem

Menschen, der sich selbst zum Schriftsteller bestimmt, etwas Komtsches hat. Das elegante, liebenswürdige Sichausströmen Wilhelm's hatte ihm als Ideal vorgeschwebt, wiewohl er sich halb und halb seiner gediegeneren, körnigeren Eigenart nicht ohne Genugthuung bewußt war. Jetzt glaubte er seines Bruders Geschmeidigkeit mit seiner Kraft und Tiefe vereinigt zu haben. Wirklich vollendete er mehrere Aufsätze ästhetischen Inhalts voll neuer Gesichtspunkte, originaler Ibeen, weiter Aussichten. Er lud einmal etwas ab von dem großen Hausen angesammelter Entwürse.

Bon langer Dauer mar indeffen diefer Aufschwung nicht. Nachdem der Rampf vorüber war und das Blud gesichert, fank Friedrich tiefer als vorher in feine Trägheit zurud; eine zunehmende Sypochondrie war die Folge. "Wird er aber schwer über den Dingen", erzählte Dorothea, "ober Die Dinge ichwer über ibm. bas ift nicht zu entscheiben, aber gewiß ift, daß das Leben ihm fauer wird"; und in tomischem inneren Conflift zwischen praftischer Ginficht und miß= verstandenem Idealismus: "Friedrich wird das Dichten immer leichter, dafür aber - foll ich leiber fagen? - bas eigentliche Arbeiten und alles Beschäft immer schwerer." Un Gründen für feine Unthätigfeit fehlte es ihm nie. Rur blitartig waren die Augenblicke einer so staunenswerthen Selbsterkenntniß, die ihn einmal zu Wilhelm fagen ließ: "Bußtest Du nicht, daß ich den Mangel an innerer Rraft immer durch Plane erfete?" Bewöhnlich ichob er Alles auf die Ungunft feiner materiellen Lage. Gewiß ift es, daß für jeden Armgeborenen der Rampf um's Dasein desto barter ist, je mehr er einem ideell-geistigen Leben zugethan, und nicht ohne Bitterkeit fann man die außere Beschränktheit im Leben eines fo hochbegabten Menschen mit ansehen. wo blieben in späterer, befferer Reit die großen Thaten. bie kommen sollten, wenn nur einmal das Gespenst des Mangels und der Sorge von der Schwelle verscheucht wäre? Muß man nicht Karolinens klaren Blick bewundern, die sagte: "Denn Manche gedeihen in der Unterdrückung, dahin gehört Friedrich; es würde nur seine beste Eigenthümlichkeit zerstören, wenn er einmal die volle Glorie des Siegers genösse."

Seit Raroline und Dorothea neben ben Brüdern ftanden, fing das alte feste Band, durch das fie fich untrennbar vereinigt glaubten, loder zu werden an, und das ift wohl das Traurigfte, mas fie erleben mußten. Unfänglich mar Friedrich, der feche Sahre jungere, der unbedingt Aufschauende und Berehrende gewesen, allmälig aber, als der Reichthum und Umfang feines Beiftes zur Geltung tam, anderte fich bas Berbaltnig und Wilhelm empfand ihn als ben Stärkeren. ben Tonangebenben. In Diefem Berfehr einzig mar Gitelfeit gang ausgeschloffen, wo beibe gegenseitiger Anerkennung, ia Bewunderung gewiß waren, fich überhaupt als zwei Salften eines murdigen Bangen fühlten. Sie murben inne, wie fie einander erganzten und wurden nicht mude, es einander gu fagen und fich diefer Blutsfreundschaft und Gemeinsamteit au freuen. Sie schwelgten in gemeinsamen Entwürfen und besonders Friedrich mar kindlich beseligt, wenn er ihre beiben Namen nebeneinander gedruckt unter ihren brüderlichen Werken Iefen konnte. Und diefe Ginheit und Ginigkeit wurde angetaftet, nicht burch Feindliches, beffen fie fich hatten erwehren können, sondern durch Frauen, die auch Antheil an ihnen hatten, die ihrem Bergen nabe ftanden, im Grunde also durch sich felbst. Aber leicht konnten sie von dem Traume ihrer Unüberwindlichkeit im Busammenwirken nicht "Ihr feid ein einziges untheilbares Befen", schrieb Novalis an Friedrich zu ber Beit, als ber Samen der Entzweiung schon gesät war. Mit ängstlicher Besorgniß hielten sie das Kleinod sest, das für sie einen Talisman bedeutete: den Glauben an die innere Nothwendigkeit, den Naturzwang ihrer Liebe. Die romantische Schule selbst ist ein Denkmal dieser Liebe. Der gewichtige Friedrich war der Magnet, der die begabten Freunde anzog, Wilhelm, der Rührige, Helle, Wache, wie Karoline ihn nannte, organisirte sie. Hoffnungsvoll stand er am Strande, um auf seligen Inseln ein neues Reich der Poesie zu gründen:

Berbrüderte Gefährten seh' ich schweben. Was schreckte mich, daß ich dahinten bliebe? Es leuchten milbe Sterne, droht kein Wetter.

So leit', o juge Poesie, mein Leben! Du Jugend in der Jugend, Lieb' in Liebe, Natur in der Natur, Gottheit der Götter!

## Karoline.

Benn über einen Berftorbenen das Urtheil der Beitgenoffen auseinandergeht, Sag und Liebe wetteifern, sein Bild jedes in seinen Farben auszumalen, dann munichen wir, alle bie widersprechenden Zeugnisse einmal vergessen und anstatt beffen einen Blid in bas Untlit thun und ein Wort aus bem Munde vernehmen zu können, die der Tod ausgelöscht hat, damit wir das Geheimniß ber Seele daraus ablafen. Wie war fie benn in Wahrheit, Diefe Raroline, die der große Schiller Dame Lucifer nannte und die fo vielen Undern die Gingige, Unvergleichliche mar, die un= widerstehlich Alle anzog, auf die der warme, kluge Blid ihres liebevollen Auges fiel? Wenn wir fie felber fragen könnten, murbe fie gewiß ftolz und freimuthig und flar über fich Austunft geben, und vielleicht murbe fie mit lieb. licher, halb scherzender Wehmuth sagen: Seht Ihr es mir benn nicht an, daß mein Berg gut ift?

Sie war nicht eigentlich ein romantischer Charakter mit sonderbaren Mischungen, Dämmerungen, Räthseln, sondern ihr Wesen war die Sicherheit und Ruhe der Harmonie, und es ließe sich auf sie anwenden, was Friedrich Schlegel in seiner "Lucinde" von der kleinen Wilhelmine sagt: "Der stärkste Beweis für ihre innere Vollendung ist ihre heitere 'Selbstzusriedenheit."

Sie war die Tochter des Göttinger Professors Michaelis und, im Jahre 1763 geboren, fast noch ein Rind des ancien

28 Raroline.

régime, aufgeklärt und verständig, in ihrer frühen Jugend sogar ein wenig sentimental. Wie sie in einem Brief an ihre Freundin Luise Gotter ihre Berlobung und Hochzeitsfeier beschreibt, bei welcher Gelegenheit man das junge Paar in bekränzte und mit Versen geschmückte Lauben führte, das muthet wie Mopstock und Wieland an. Aber wenn einmal von Zeit zu Zeit ein heller, starker Naturlaut durchebricht, so spürt man, daß diese Merkmale eines ausgehenden Zeitalters ihr nur angeslogen sind durch Beispiel und Sitte, die auf einen harmonischen Charakter stark zu wirken pslegen. So dichtete ja der junge Goethe seine Ansänge ganz im Geschmacke seiner Zeit und mußte erst von Herder auf revolutionäre Bahnen geführt werden.

Raroline begann ihr Leben als Frau des Bergmeditus Böhmer in Rlausthal, eingeengt in Balder und Berge, gurudgezogen in einen beschränkten Rreis, wo fie fich niemals heimisch fühlte. Es war nicht, daß fie großartigere Berhältniffe ersehnt hatte; aber ihre ftarte Natur verlangte unbewußt nach Geschicken, die fie bilden und entwickeln fonnten; benn ber Genius bes Menschen will immer, mas ihn fördert, und bringt fogar Unglud berbei, wenn ber Mensch es braucht und daber ein Anrecht darauf bat. Sie war nicht dazu angethan, über fich felbst nachzugrübeln und fich durch wirkliche ober eingebildete innere Conflitte einen Beitvertreib zu verschaffen; aber fie fühlte deutlich. daß die Rube und Bemächlichkeit ihr nicht gut thaten, und eine leise Angst erwachte in ihr, die "edle Thatigkeit" mochte gang erlahmen, fie fonnte trager und trager werden in ihrer Meeresstille und zulett abseits liegen bleiben mit stockenden Kräften. Sie war auch deswegen frei bavon, fich der Schwermuth hinzugeben, weil die ihr natürliche Weltanschauung war, der Mensch sei bestimmt, zu genießen, mehr als jedes andre Geschöpf, und verfehle seinen 3med. wenn er es nicht thue. Glücklich zu fein schien ibr, wenn fie es nicht von felbst war, eine Pflicht, und fie versuchte es immer wieder und wieder, wie auch die Umstände es ihr erschweren mochten. Leichtsinn ober Genuklucht mar bas nicht — wie es sich benn um ein roh materielles Benießen natürlich nicht handelte -, vielmehr eine große, feltene Berechtigkeit: wenn fie ungufrieden mar, fuchte fie niemals die Schuld anderswo als in sich. Dag die Welt icon fei, voller Baben und Segen, mar ihr unumftögliches Gefühl; wenn ihr Blüthe und Frucht nicht zufielen, machte fie es sich zur Aufgabe, an einem Zweiglein ober Blatte froh zu werden. Unter gedämpften Thranen lächelnd, fuchte fie fich beiter zu erhalten zwischen ben ernften, graben, ichwarzen ober verschneiten Tannen bes Sarges, mit benen fie nichts anzufangen mußte, las und las in ben Büchern. die die Schwester ihr aus der Göttinger Bibliothet durch bie Botenfrau binüberschickte - Romane, Memoiren, Belt= geschichte, verschollene Philosophie und Lebensweisheit und stellte fich wohl auch inmitten ber brudenden Ginsam= feit por ben Spiegel, nicte ihrem betrübten Bilbe zu und rief es ermunternd an: Grame bich nicht allzusehr, Rarolinchen!

Ihres Mannes Rechtlichkeit achtete sie, und die blinde Bärtlichkeit, die ihr junges liebesuchendes Gemüth auf ihn geworfen hatte, hielt sie ängstlich, wie zum Selbstschutz, in ihrem Herzen zusammen. Auch Schwäche mag man es von einem andern Standpunkte aus nennen, diejenige Schwäche, die ihr eigenstes Wesen ausmachte und zugleich ihre Stärke war, daß sie nämlich ohne Liebe nicht sein konnte. Da er nun einmal ihr Gefährte war, wollte sie nicht wissen und sehen, sondern liebhaben, liebhaben, weil sie ohne das nicht

hätte athmen und sein können. Da er aber, wie es scheint, viel weniger Umfang des Wesens hatte, als sie Liebesfülle besaß, überschüttete sie mit allem Uebersluß ihres Herzens die Kinder, die sie bekam, so daß man hätte meinen können, die Mutterschaft wäre ihre einzige Bestimmung gewesen.

lleberhaupt ift das besonders an ihr zu ichaten, daß fie alle Pflichten, die das Leben mit fich brachte, und alle Gelegenheiten, sich zu bethätigen, wenn es auch geringfügige Saushaltsangelegenheiten waren, gründlich ergriff, und bei allem, mas fie vorhatte, fo fehr mit ganzer Seele mar. daß man jedesmal hatte meinen konnen, grade bies fei für fie die Sauptsache und grade dafür fei sie geschaffen. Die fleine Auguste freilich war und blieb in Bahrheit die Sauptfache, bas feltfame Geschöpfchen, unicon zuerft, aber von immer zunehmendem Liebreig, wie es bei den Menschen ber Fall ift, an beren Schönheit ber fich entwickelnbe Geift großen Untheil bat, altflug, findisch, naiv, frühreif, miffensburftig und vergnügungssüchtig, ein staunenerregendes Durch= einander, mit bemfelben gartlich weichen Beficht und ber blumenhaften Reigung des Ropfes, wie es der Mutter eigenthumlich mar. Die andern Rinder ftarben früh, bald nach bem Tode ihres Mannes, ber nach vierjähriger Che stattfand.

So rauh wurde sie aus dem Gefängniß ihrer kindlichen Jugend erlöst und keinen andern Gebrauch konnte sie zunächst von ihrer Freiheit machen, als daß sie den kleinlichen Kampf mit alltäglichen Familienkümmernissen und überstüssigen Nörgeleien aufnahm; sie kehrte nämlich zu ihrer Familie nach Göttingen zurück. Wie eng und klein die dortigen Verhältnisse auch waren, empfand sie es doch als eine Wonne, frei zu sein und die Flügel weit, so weit sie wollte, ausspannen zu können, und erinnerte sich mit Grauen an die dumpfen Jahre in Klausthal. Setzt erst gestand sie

sich, daß sie sich wie in einen Zwinger eingeschlossen gefühlt hatte. Aber kaum, daß sie es recht inne geworden war, begab sich die Unglückliche freiwillig in neue Sklaveret. Das war eben ihr Fluch — wie vielleicht auch ihr Segen —, daß sie nicht frei sein konnte, daß ihr Herz die Abhängigkeit suchte von etwas Angebetetem. Dieser Hang ihres Herzens konnte, wie sie selbst wohl wußte, sogar für eine Zeitlang ihren hellen, sonst unbestechlichen Geist versblenden, obwohl sie es immer dunkel in sich ahnte, wenn sie auf Frrwegen war.

Der Mann, dem sich ihre Seele nun mit blinder, schrankenloser Hingebung vertraute, scheint ein problematischer Charakter gewesen zu sein. Der starke Instinkt, der sie so sicher machte, sehlte ihm. Er muß sie wohl auf seine Art geliebt haben und war jedenfalls ein Bewunderer ihrer Borzüge; aber es wäre möglich, daß die Stärke ihrer Natur, die er an ihr liebte, ihn zugleich beängstigt hätte; denn er griff nicht zu, um sie festzuhalten, die ihm mit dem ganzen Stolze und der ganzen Freudigkeit ihrer Liebe entgegenkam.

Ob er sich ihr nicht gewachsen sühlte und deshalb den Muth nicht hatte, sie besitzen zu wollen, oder ob er überhaupt unfähig war, zu lieben, und nur als ein schwächlicher Egoist eine Beile mit halbwahren Gesühlen spielte, bange von sich selbst, seiner Bürde und Bequemlichkeit ein Stücken zu verlieren — kurz, er ließ sich ihre unermüdzliche Liebeswilligkeit und Güte gefallen, reizte sie wohl auch gar und blieb dabei doch in einer spröden Zurückhaltung. Mit ihrem vollen Herzen fühlte sie sich fähig, glücklich zu machen, und wollte den, den sie sich erkoren hatte, zu seinem Glücke zwingen. Heinetwillen aus.

Damals machte fie die Befanntichaft bes jungen Wilhelm Schlegel, ber im Umgange mit Burger, bem einfamen, vergeffenen Greife, feine erften bichterifchen Studien machte. und es läßt fich benten, bag ber regfame, vorurtheilsfreie Jüngling eine erquidende Erscheinung für fie mar inmitten ber dumpfen Berkommlichkeit ober vorsichtigen Steifheit ber Göttinger Honoratioren. Daneben freilich fühlte fie fich ihm gründlich überlegen, und das nicht nur, weil er feche Sahre junger als fie mar. Für die moderne Richtung in der Literatur mit ihrem, wie man jest fagen wurde, nervosen, sensitiven Leben hatte sie ohnedies teinen Sinn: ber altmodische Gotter, der Mann ihrer Freundin Luise, war für fie, mas man nur von einem ordentlichen Dichter verlangen fann. Mit allem Uebermuth ihrer ftarten, guversichtlich bas Sochste begehrenden Berfonlichkeit wies fie ben jungen Schöngeist ab, ja, nicht ohne jene Grausamkeit, die nur Berliebte haben, wenn fie völlig in den geliebten Gegenstand versunken find.

Man darf sich nun aber nicht vorstellen, sie hätte jemals über einen geliebten Mann wirklich sich und die ganze Welt vergessen. Das brauchte man kaum hervorzuheben und noch weniger zu rühmen. Es möchten leicht mehr Frauen zu sinden sein, denen die Liebe Alles war; sie unterscheidet das grade von den meisten, daß sie über ihre Liebe, so groß und hingebend sie auch war, doch die Welt niemals vergaß. Ihr ausmertsamer Geist blieb ihrer blinden, elementarischen Leidenschaft ebenbürtig. Nie verlor sie die denkende Theilnahme an den Menschen und ihrem Thun. Wie klar war aber auch der Spiegel ihres geistigen Auges, mit dem sie die Bilder ihrer Zeitgenossen aufsing. Sie konnte auch Bater, Mutter und Geschwister wie Fremde sehen und schildern, nur daß ihr Liebe oder Pietät immer

zur Seite standen und wenn nicht ihr Urtheil, so doch den Ausdruck ihres Urtheils beeinflußten. In ihren Freundsschaften mit Frauen war nichts Schwärmerisches und Verstiegenes, vielmehr lag eine gewisse Unerbittlichkeit in der Art, wie sie die Freundin ganz nahm, wie sie war, ohne je zu idealisiren; aber wenn sie auch nicht durch Schmeichelei verwöhnte, so beglückte sie umsomehr durch Verständniß, richtige Schähung und unwandelbare Anhänglichkeit. Iene echte, geniale Kunst des Idealisirens verstand sie aber doch, daß sie nämlich die Menschen als Ganzes sehen konnte, ihr Wesen der zerstückelnden Zeit entreißend und schöpferisch zusammenfassend. Daher haben ihre Schilderungen von Personen, die wenigen Fälle ausgenommen, wo persönliche Leidenschaft ihren Blick erhitzte, die Milde parteiloser Wahrheit, der man unbedingt Glauben schenkt.

Wie deutlich tritt die Gestalt Therese Forster's aus den furgen Bemerfungen bervor, die fie in Briefen über fie gemacht hat: ber gludzerstörende Beift, ber in ihrer ganzen Familie wohnt, ihre Ungludssucht, die fich diejenigen, die fie liebt, durchaus ungludlich vorstellen muß, wie fie überall Bitteres findet, wie unerquidlich fie fur die Menschen im Allgemeinen ift, wie unendlich viel fie Benigen fein kann. ihr Bug gur Broge, ihre Energie und Rubnheit. Wie fein und gut ift es, daß sie in Allem, mas an Therefen abstößt, Die "convulsivischen Bewegungen einer großen Seele" erfennt. **Wie** Karoline war Therese die Tochter eines Göttinger Professors, bes angesehenen Philologen Benne, und wurde, nachdem ihre Beziehungen zu dem jungen Wilhelm von humboldt gelöft waren, die Frau des Naturforschers Georg Forster. Für feine Frau hatte Raroline jemals ein stärkeres Interesse. Grabe bag biefe ringende und unklare Seele von ihrer harmonie und Gute, Die, nach

ihrem eigenen Ausdruck, mit folder Sicherheit am Bufen ber Natur rubte und ihr in's Auge fab, fo verschieden mar, machte fie ihr merkwürdig und anziehend. In ihre thatenlofe Ginfamkeit tam eine Ginladung Diefer Freundin, zu ihr nach Mainz überzusiedeln, das fich eben der neuen französischen Republik angeschlossen hatte. Da war das Glement, in dem fie athmen konnte: Leben und Sandlung! Wie eine Erlösung, wie ein Ruf bes Schichfals mußte ihr biefe Aufforderung erscheinen, ihr, die fich fähig fühlte, "Wunder zu thun und ein widerftrebendes Schicffal burch ein glühendes, überfülltes, in Schmerz und in Freuden schwelgendes Berg zu bezwingen", und die feine andre Aufgabe vor fich fah, als die Erziehung eines fleinen autartigen Madchens, überfluffige gefellige Pflichten und Aufbeiterung einer migvergnügten Familie. Allen Warnungen auch der geliebtesten Menschen zum Trot zog fie mit ihrem Rinde in die aufgeregte Stadt, in das frampfhafte Treiben eines großen Bolfes hinein, wo die wohlmeinenden Freunde ein fo leidenschaftliches, liebebedürftiges Beschöpf allerdings für gefährdet halten konnten. Sie indessen pflegte fich auf ben Bug ihres Bergens zu verlaffen. Mit vollem Bewußtsein that sie es, es war ihr Stolz und ihre Sicherheit. Sie wußte, daß fie fich irren konnte, nie aber fich felbit verlieren. Sie befag den glüdlichen Inftinkt der Nachtwandler, die nicht stürzen, wenn man sie nur ruhig geben läßt. Auch die Fehltritte, die fie that, und die Frrmege, die fie mahlte, mußten ihr dienen. Um nichts hatte man fie mehr beneiden durfen, als um dies Talent gur Bildung bes Lebens, wenn man diefen Ausdruck gebrauchen fann, bas in jedem Schickfal Buversicht verleiht, weil man im Grunde um den letten Ausgang nicht beforgt ift. "Bielleicht bin ich wirklich ichwer zu einer Entscheidung zu

bringen", sagte sie einmal, "allein ich habe sie noch stets gefaßt, ehe es zu spät war, und mich unverrückt an ihr gehalten. Ich sage nicht heute, ich will dies thun und morgen, ich will ein Andres, und jedesmal so zuversichtlich, als wenn es ewig gelten würde — nein, es malt sich wohl sehr beutlich in meinen Aeußerungen, daß ich nicht weiß, was ich thun soll — bis der Moment kommt." Scharf prägt sich in diesen Worten eine Natur von denen aus, die stels mehr halten, als sie versprechen, die zu klar bewußt sind, um sich selbst belügen zu können, und deren reiner, starker, nicht zu mißdeutender Instinkt sie schließlich, wenn es nöthig ist, zu handeln, das für sie Angemessenethun läßt.

Es mochte nicht leicht für Raroline fein, zwischen Forfter und Therese zu leben, die in entgegengesetter Beise ihr Intereffe in Anspruch nahmen; ihr Berftand erkannte Therese's große Unlagen an, aber ihr Gemuth murbe immer weniger burch fie befriedigt; dagegen migbilligte ihr Ropf Forfter, "ben schwächsten aller Menschen", mabrend ihre weiblich mütterliche Bartlichkeit ihm vielleicht grade wegen feiner Unfraft nicht anders als liebevoll begegnen fonnte, beffen Intelligenz, Bescheidenheit und großmuthige Gesinnung außerdem ihr Berg bewunderte. Das Berhältnig murde dadurch noch vermidelter, daß gerade um diefe Beit die Ghe fich vollends auflöste, indem Therese, die jest behauptete, ihren Mann eigentlich niemals geliebt zu haben, sich ganglich huber gumandte, dem ehemaligen Freunde Schillers und Bräutigam ber Schwägerin Körner's, Johanna Stock. Forster hörte bis jum Tode nicht auf, seine Frau zu lieben oder wie Raroline nicht ohne Geringschätzung es beschrieb. "man wurde feine Liebe tobten konnen, aber feine Unhanglichfeit nicht". Er habe nicht die Rraft, fich loszureißen, erzählte

sie, lebe von Attentionen und schmachte nach Liebe. Nachdem Therese ihr Haus verlassen hatte, wurde Karoline die Trösterin des Unglücklichen. Kurze Zeit hernach traten furchtbare Ereignisse ein; Mainz wurde von den Deutschen belagert und erobert, Forster entstoh nach Paris und Karoline siel den Siegern in-die Hände.

Die Gefangenen wurden als Geiseln auf eine Festung gebracht und mit ausgesuchter Robbeit und Nichtachtung ihrer rechtmäßigen Forderungen behandelt. Raroline's zarte Gefundbeit und die Angst um ihr Rind, das fie bei fich hatte, machten ihr alle Leiden und Entbehrungen doppelt empfindlich. war aber bas gegen die Martern, die ihrem garten und ftolgen Bergen zugefügt murben! Niemand hatte ihr Berweilen in Maing, ihren Enthusiasmus für die frangofische Freiheit und ihre Theilnahme für Forfter, den Bertreter berselben, gebilligt, man hatte ihr im Geifte die rothe Müte ber Safobiner aufgesett - und welcher Schlechtigfeit hielt man Sakobiner nicht für fähig? Ueber die Unglückliche und Behrlose ergoß fich die Verleumdung: fie follte die Geliebte bes frangösischen Generals Cuftine gewesen sein, ihre Freundschaft mit Forster wurde nichtsbestoweniger als Liebes. verhältniß aufgefaßt, ihr Schwager Böhmer, ber auf Seiten Frankreichs mar und eine zweideutige Rolle gespielt hatte, wurde für ihren Mann gehalten. Sie konnte nichts thun, als ftolg und entruftet ihre Unschuld betheuern, aber fie that es mit dem Gefühl, daß der Schein gegen fie war. wie falich auch die Unflagen waren, die gegen fie vorgebracht wurden, etwas Berhängnifvolles mar geschehen: fie erwartete Mutter eines Rindes ju werden, ohne mit dem Bater besfelben rechtlich verbunden zu fein, ja, mas erst das eigent= liche Unglud ausmachte, ohne fich ihm innerlich verbunden zu fühlen.

Man hätte nichts gewonnen, wenn man mit Sicherheit ermitteln könnte, wer der Mann war, dem sich die Einsame so unbesonnen und freudlos hingegeben hatte. Daß sie, die Anschmiegsame, von einem Manne, der sie zu fesseln wußte, hingerissen werden konnte und um seinetwillen Bernunft und Borsicht hintangesetzt, ist weniger überraschend, als daß Leidenschaftlichkeit ihre hellen Augen so umflorte, daß sie die Unswürdigkeit des Liebhabers nicht erkannte oder übersah; und vielleicht hätte es doch nicht geschehen können, wenn nicht vorher die Pein, einen Mann zu lieben, der sie niemals ganz an sich zog und doch auch niemals entschieden von sich stieß, sie überreizt und im Herzen krank gemacht hätte.

Da fie nun aber allein in die entsetlichsten Berhältniffe binausgestoßen mar, fand fie ihre ganze Ueberlegenheit, Seelengroße und Sobeit wieder. Das war es gerade, was ihrer Schwachheit das Berächtliche nahm, daß fie bei aller Beichheit die edle männliche Eigenschaft besaß, nach einem Sturze unverlett aufstehen und ebenfo ftart und ficher wie vorher ihres Weges weitergeben zu konnen. Daß fie Liebe gegeben hatte, für etwas, bas fie für Liebe genommen hatte und das es auch wohl gewesen war, wenn auch von Seiten eines Schwächlings, war ibr vor fich felbft nichts, beffen fie sich geschämt hatte. Was in ihr vorging, war ihrem klaren Bewußtsein immer gang übersichtlich und burchsichtig, bas verlieh ihr das Unschuldsgefühl berer, die durch feine Luge in fich beflect find, und Festigkeit in schwankender Lebenslage, mahrend Undre oft felbst bann schwanten, wenn ber Boden unter ihnen fest ift. Wie fie immer zu thun pflegte. erkannte fie Alles, mas geschehen mar und mas fie gethan hatte, in feiner Folgerichtigkeit und ertrug bas Nothwendige, ohne ein außer ihr befindliches Schicksal anzuklagen. Muth und ihre Rraft wuchsen mit der Gefahr. Man weiß nicht, wie fie es aufnahm, daß ber Mann, ber fo lange ber Stern gewesen mar, auf ben fie gehofft hatte und bem feine Stellung es am erften ermöglicht batte, ihr zu nüten, fich jurudzog, wie es den Unschein bat aus feiger Borficht, um fich nicht durch Beziehungen zu der verfolgten, politisch anrüchigen Frau blogzustellen; möglich ift es, daß sie ichon vorher mit diesem Traume abgeschlossen hatte. Bitteres muß es für fie gehabt haben, daß berjenige, ber fich am unermublichsten ihrer annahm. Wilhelm Schlegel war, den fie in glüdlichen Tagen fo übermuthig verworfen hatte. Rorrett, wie er im Empfinden und Sandeln zu fein pflegte, ritterlich und verliebt, fprang er ohne Bedenten für fie in die Schranken. Nachdem durch das Busammenwirken mehrerer Freunde und namentlich ihres jungeren Bruders ibre Befreiung erzielt mar, übernahm er es, mas fast noch ichwieriger war, für ihre fernere Sicherheit ju forgen. völliger Abgeschiedenheit, in der Nähe von Leipzig, erwartete fie die Entbindung von ihrem vaterlofen Rinde. Sier lernte Friedrich Schlegel fie tennen, der fie gemiffermagen als Bevollmächtigter und an Stelle seines Bruders besuchte, ber einzige Gaft. ber ihre Ginfamkeit unterbrach. Friedrich fannte Raroline ichon aus ihren Briefen an Wilhelm, und feine reflektirende Phantafie batte fich fo gut mit ibr beschäftigt, daß er ichon ihr Bewunderer mar, als er gum ersten Mal vor sie hintrat. Run aber überwältigte ibn ihre Berfonlichfeit vollständig; er vermochte nichts Ginzelnes mehr zu tadeln, er empfand fie felbst als Banges und murbe gang von ihr ergriffen.

Welchen Eindruck mußte sie aber auch gerade damals machen: in einer so peinlichen Lage doch voll natürlicher Bürde, ohne ängstliche Gedrücktheit, bei beständigen körperslichen Leiden doch stets munter, zu Scherz und geistigen

Genuß geneigt, auch den Ernst und lebhastesten Schmerz durch Humor oder kluge Betrachtung mäßigend. Ebenso lieblich wie im Glück, so groß und rührend war sie im Unglück.

Wie ein Wunder erscheint es an dem selbstbewußten Jüngling, daß er ihren Verstand als dem seinigen überlegen achtete, dazu aber, sagte er, habe sie das, was ihm sehle, nämlich die Seele der Seele: Liebe. Immer und immer wieder, Jahre später, als Bitterkeit, Eisersucht und Miß-verständnisse das ursprünglich so reine und schöne Verhältniß getrübt hatten, rühmte er an ihr das Talent zur Liebe, mit dem sie jede Entsremdung überbrücken könne — wenn sie wolle. In der Lucinde hat er die Frau, "die einzig war und die seinen Geist zum ersten Male ganz und in der Mitte tras", folgendermaßen geschildert:

"Ueberhaupt lag in ihrem Befen jede Sobeit und jede Rierlichkeit, die der weiblichen Natur eigen fein fann, jede Gottähnlichkeit und jede Unart, aber Alles mar fein, gebildet und weiblich. Frei und fraftig entwickelte und außerte fich jede einzelne Eigenheit, als fei fie nur für fich allein da, und dennoch war die reiche, fühne Mischung so ungleicher Dinge im Bangen nicht verworren, benn ein Beift befeelte es, ein lebendiger Sauch von Sarmonie und Liebe. konnte in derfelben Stunde irgend eine komische Albernheit mit dem Muthwillen und der Feinheit einer gebildeten Schauspielerin nachahmen und ein erhabenes Gedicht vorlefen mit der hinreißenden Burde eines tunfilofen Gefanges. Bald wollte fie in Gesellschaft glänzen und tändeln, bald war fie gang Begeifterung und bald half fie mit Rath und That, ernst, bescheiden und freundlich wie eine gärtliche Mutter. Gine geringe Begebenheit mar durch ihre Urt. fie zu erzählen, so reizend, wie ein schones Märchen. Alles

umgab sie mit Gefühl und With, sie hatte Sinn für Alles, und Alles kam veredelt aus ihrer bildenden Hand und von ihren süß redenden Lippen. Nichts Gutes und Großes war zu heilig oder zu allgemein für ihre leidenschaftlichste Theilnahme. Sie vernahm jede Andeutung und sie erwiderte auch die Frage, die nicht gesagt war. Es war nicht mögslich, Reden mit ihr zu halten; es wurden von selbst Gespräche, und während dem steigenden Interesse spielte auf ihrem seinen Gesichte eine immer neue Musik von geistvollen Bliden und liedlichen Mienen." Zum Schlusse aber hebt er hervor, daß diese Frau voll zarter Poesie, bei jeder großen Gelegenheit Kraft und Muth zum Erstaunen gezeigt habe.

Es ift beklagenswerth, daß auf die hochfte Entfaltung ber menschlichen Beiftesträfte mit Nothwendigkeit eine Erichlaffung folgen muß, wie benn auch Raroline, nachdem fie eben als Ueberwinderin ihrer Schwäche und ber Noth ber Belt triumphirt hatte, gerade Diejenige Sandlung beging. um beretwillen man ihr am eheften ernftlich gurnen möchte: daß sie nämlich die Ehe mit Wilhelm Schlegel einging. Denn abgesehen bavon, daß fie in späterer Beit felbft erflärte, ihn weniger aus Liebe geheirathet zu haben, als auf ben Bunsch ihrer Mutter bin und um sich und ihrem Rinde eine gesicherte Lebensstellung zu geben, wie konnte man glauben, daß sie den Mann wirklich liebe, von dem sie fechs Sahre vorher gesagt hatte: "Schlegel und ich! ich lache, indem ich es schreibe! Rein, das ift sicher - aus uns wird nichts!" Sa, felbst wenn man betonen wollte, welche Beränderungen fechs Sahre im Menschen hervorbringen können, wieviel die Beit hier wirklich verändert hatte; daß die Che so bald fich wieder auflöste, beweift doch, daß eine innere Busammengehörigkeit fich nicht ausgebilbet batte. Sich aber halb aus fpielenter Berliebtheit, halb aus Bequemlich. keit in Liebe hineinzulügen, ist doppelt sündhaft für eine Frau, die sich das Recht nimmt, dem Instinkte ihres Herzens, wie wenn es eine heilige, unbestechliche Stimme wäre, sich anzuvertrauen, was auch das Urtheil der Welt dagegen sagen möge. Im Geheimsten war sie sich dieses Unrechts auch wohl bewußt, denn alle ihre Neußerungen über ihre Verlobung den Freunden gegenüber scheint ein Gesühl von Verslegenheit zu lähmen.

Bas Alles andrerseits ihren Schritt entschuldigen und erflären fann, ift fo felbstverständlich, daß ich es nur flüchtig anzudeuten brauche. Sie hatte Ursache, Wilhelm dantbar zu fein, der fich so umsichtig, so thatkräftig, so felbstlos ihrer angenommen hatte, und Dankbarkeit macht bas Berg für Liebe empfänglich. Die Lage mar fo, daß fie die Bedrängte und Sülflose, er der Beschützer war, mas ihm ein Ansehen von größerer Männlichkeit und Ueberlegenheit verlieh, als er in Wirklichkeit besag. Dazu tam noch Gifersucht auf die hollandische Sophie, beren Liebe Wilhelm über Raroline's Barte getroftet hatte, welches Gefühl er nicht ohne totette Sprodigfeit, vielleicht auch feinerseits aus Gifersucht auf ben Bater des neugeborenen Rindes reigte. Man braucht nicht au bezweifeln, daß fie in den "anmuthigen Freund", der fo jung, hubsch und unternehmend mar, sich verliebt habe: der uneigennütige Friedrich behauptete "foloffalisch verliebt". Die Sauptsache war, daß fie ohne Liebe nicht sein konnte, und daß der Rechte nicht zur Stelle mar.

Es sollte sich aber an ihr rächen, daß sie aus Furcht vor dem Alleinsein und vor dem Kampse des Lebens eine Berbindung geschlossen hatte, in der man sein ganzes Selbst auf's Spiel sett. Sie lebte nun in Gemeinschaft mit einem Manne, den sie trot aller seiner Talente und geistigen Borzüge übersah, nicht daß sie klüger oder edler oder verständiger

gewesen wäre, sondern durch ihre allgemeine Wesenstreise, die vorgerückter war als seine. Und als nach kurzer Zeit ein Mann in ihren Kreis trat, von dem auch wir zum ersten Mal das sichere Gefühl haben, daß er ihr nothwendig, ihr bestimmt war, Schelling, war sie gesesselt und fand sich durch eigene Unbesonnenheit und Schwäche in schreckliche äußere und innere Conslikte verstrickt. Bei alledem, wie erfreut man sich gerade dann an der unbezwinglichen Frische ihrer Natur, die kein Zweisel an sich selbst und der Wahrheit ihrer Empfindungen ankränkelte. An den um ihre Fähigkeit zur Treue sich sorgenden Freund schrieb sie:

"Spotte nur nicht, Du Lieber, ich war doch zur Treue geboren, ich mare treu gewesen mein Leben lang, wenn es die Götter gewollt hätten, und ungeachtet der Ahndung von Ungebundenheit, die immer in mir war, hat es mir die schmerzlichste Mube gefostet, untreu zu werden, wenn man bas so nennen will, benn innerlich bin ich es niemals gewesen. Dieses Bewußtsein aber von innerlicher Treue hat mich oft bose gemacht, bat mir erlaubt, mir wagend zu erlauben; ich fannte das ewige Gleichgewicht in meinem Herzen. Konnte mich etwas Andres vor dem Untergang in meinem gefahrvollen Leben bewahren, als diefes Sochfte? Und wenn ich mir Bergweiflung bereitet hatte in der Berameiflung ber von mir Geliebten - ja, ich murbe im Schmera barüber verzweifeln, im Gewissen nicht, niemals könnt' ich wie Jatob ausrufen: Berlaffe bich nicht auf bein Berg. Ich mußte mich verlaffen auf mein Berg über Noth und Tod hinaus und hatte es mich in Noth und Tod geleitet."

Man fühlt, daß es keine Redensarten sind; das glaubt man. Sie war treu, weil sie sich selbst treu war und, was für Umwege sie auch einschlug, die rechte Richtung unerschütterlich im Sinne behielt. So bekommt man ein Vertrauen, daß wohl auch die Umwege nothwendig und zu irgend etwas nühlich und dienlich waren.

Saben aber alle Borte Raroline lebendig machen fonnen, fo wie fie war? Wo ift ihr schalkhafter Muthwillen, bas unfehlbare Schicklichkeitsgefühl, mit bem fie bas Ernfte, bas feinen Scherz ertrug, ernfthaft behandelte, wo die schlichte Burde, mit der fie jede Berleumdung und jedes Borurtheil ber Uebelwollenden ober ichlecht Unterrichteten entwaffnete, Die fluge Bescheidenheit, mit der fie die Grenzen ihrer Natur erkannte? Nichts von Allem ift doch fo mundervoll, wie die Unschuld ihres Selbstbewußtseine, bas auf der zweifellofen Ueberzeugung von der urfprünglichen Gute ihres Bergens Es ift, wenn fie von dem fanften Muthe ihres berubte. Bergens fpricht, ber fie wegtrage über die bunkelften Stunden und drohendften Gefahren, als freue fie fich bantbar eines ichonen treuen Gefellen in ihrer Bruft, des holben Genius, ber ihr innewohnte. Rachdem fie ben größten Schmerz thres Lebens erfahren, ihr Rind verloren hatte, las fie einmal, daß im homer die Worte vortommen follten: Die herzen ber Guten find beilbar, und bat ihren Mann, ob er nicht die Stelle für fie aufsuchen wolle. "Denn im homer", schrieb fie, "habe ich bas niemals gefunden, bloß in meinem eigenen Bergen."

## Das Athenanm.

Der Buchftab' ift ber echte Bauberftab. Friedr. Schlegel.

In dem lieblichen Thale ber Schwarza hatte fich im Sommer 1799 ber junge Norweger Steffens, Studirender ber Naturwissenschaft, ber Philosophie, ber Literatur und alles Reuen und Schönen, gelagert und las Fichte's Biffenschaftslehre und das Schlegel'sche Athenaum. Daß Richte und Goethe die Brennpuntte ber neuen Beit feien, hatte er im Athenaum gelefen; Goethe mar ber Benius feiner Jugend gewesen, Fichte aber ihm bis dahin unbekannt geblieben. Nun vertiefte er fich in die Runft bes abstraften Denfens. was ihm auch nach einiger Bemühung fo wohl gelang, baß er fich im Banntreise bes fich felbst sebenden Ich ziemlich beimisch fühlte. Aber seltsam war es ihm boch, wenn er aufblickte, bas Gebirge, die Bäume, die Bögel und die Sonne in ihrem ftrahlenden unwiderleglichen Dafein zu feben. Richts ermähnt er von einem folchen Gegenfatz der Natur zum Athenaum, wiewohl es burchaus ein Geschöpf des bewuften Beiftes ift: bas rif ihn bin und zwar, wie er fagt, burch ben mächtigen Beift ber Einheit bes gangen Daseins, ber wie ein frischer Lebensstrom darin webe und alle Wissenschaften in eine zusammenzufaffen suche.

"Der Bilbung Strahlen all' in Eins zu fassen, Bom Kranten ganz zu scheiden bas Gesunde, Bestrebten wir uns treu im freien Bunde"

sagte Friedrich Schlegel in dem Gebichte, das er das Athenaum betitelte; zum Beweise, daß die Leidenschaft zur Ginsheit wie die Seele der ganzen Romantik so auch die des Athenaums war oder sein sollte.

Wer die vergilbten, altfränkischen Bände des Athenäums aus einer Bibliothek sich holt und von außen betrachtet, kann es sich kaum vorstellen, daß ein Jüngling, im kühlen, sommerlichen Walde sizend, sich aus diesen Blättern einen Rausch der Begeisterung las; daß sie einmal so modern und aufsehenerregend waren wie jetzt etwa die "Jugend", nein, viel mehr: eine Fahne der Revolution, von jungen, wagemuthigen, hoffenden Menschen unter Lachen und Jubel gesschwungen. Daß sollte mit einem Male eine Lücke reißen in die Mauern der Philisterburg! Und dann wollten sie hinterdrein stürmen und sich erobernd in die dämm'rige, dumpse Höhle wersen. Wie Feuerbrände sollten die phantastischen Einfälle in die steisen, breitspurigen Gassen sliegen und zünden.

Wer das ausgeheckt hatte unter unzähligen andern Entwürfen, das war natürlich Friedrich, während er in Berlin nach langem Darben der ersten Jugend in Freundschaft und Liebe schwelgte. Bon seinem faulen Freunde in Kopenhagen, für den die bequemste Stellung ein Studium war, erzählt Steffens, daß er der geistig Angeregteste unter ihnen Allen gewesen sei; aus seiner körperlichen Unbeweglichseit heraus habe er stets die ganze Gesellschaft in Athem gehalten. Ebenso verhielt es sich mit Friedrich; damals aber namentlich war er durch und durch von Begeisterung beseelt, von einer gründlichen, nachdrücklichen, massenhaften Begeisterung. Mitten in seiner philosophisch-ästhetischen Abhandlung über das Studium der griechischen Boesie und in einem Aussas über Lessing steckend, erübrigte er Zeit, den Plan für die neue Beitschrift zu entwerfen und einen Namen zu erfinnen für die herrliche Waffe, die sie schmieden wollten. Herkules sollte sie heißen, sei es wegen der Schlangen, die der Heros in der Wiege erwürgt oder weil er den Augiasstall gereinigt hatte, dann wieder schlug er Dioskuren vor oder Schlegeleum; denn der verbrüderte Geist von Wilhelm und Friedrich sollte das Ganze regieren. Aber großherzig entsagungsvoll, wie man ist, wenn es sich um die Verwirklichung einer Lieblingsidee handelt, gab er nach und ließ sich das Athenäum gefallen.

Nun aber galt es, ben eigenen Enthusiasmus bem Bruder einzuflößen, ber bem fremden Blane gegenüber gar nicht so rührig war, wie er sonst zu sein pflegte, auch vielleicht ein nicht unbegrundetes Migtrauen gegen Friedrich's Entwurfsfieber hatte. Etwas Reues und Gründliches über Leffing war Friedrich felbst im Begriff zu schreiben; ein entscheidendes Wort follte über Goethe gesagt werben; Bie-\_ land hingurichten follte Wilhelm übernehmen. Aber por allen Dingen eine Fulle von Ideen! Wir find jest gewohnt, in jeder Tages., Wochen- und Monatszeitung eine Rulle von Aphorismen ju finden, meiftens Ludenbuger, bie einen allgemeinen, wohlbefannten Gebanten nett zugespitt ausdruden und fo, vertraut und doch überrafchend, bequem Damals war das etwas Neues und Friedrich eingeben. glaubte, die Anmagung, die barin zu liegen ichien, entichuldigen zu muffen. Gange Werke zu ichreiben, fagte er. fei freilich ungleich bescheibener, weil fie ja wohl bloß aus andern Werfen zusammengesett fein konnten, und weil ben Gedanken im schlimmften Fall die Buflucht bliebe, der Sache ben Borrang zu laffen und fich bemuthig in den Winkel zu ftellen. Aber Bedanten, einzelne Bedanten feien gezwungen. einen Werth für fich haben ju wollen und mußten Unfpruch barauf machen, eigen und gebacht zu fein.

Eigen und gedacht waren seine Ideen wirklich, die "Fenerluft aus Friedrich Schlegel's Laboratorium", wie Goethe einmal sagte; keine angeslogene, schillernde Einfälle, sondern hartschalige Rüsse, die man oft mühsam auftnacken und abschälen mußte, eh' man sie genießen konnte. Sie waren das Ergebniß langen, gründlichen, philosophischen Nachdenkens und ohne energisches Witdenken des Lesers durchaus nicht zu verstehen. Darin liegt ihr Reiz. Man sieht, es hat sich da ein Denker, um sich den Borrath seines Bewußtseins klar und übersichtlich zu machen, eine Reihe von Ausdrücken geschaffen, die man, durch gründliches Studium oder besser durch eine gewisse Berwandtschaft der Anschauung, in sich erleben muß, wenn man sie ganz würdigen will.

Es ift auffallend, wie bas Fragment die für Friedrich geeignete Form ju fein scheint. Man fann fagen, die Rulle feiner Ibeen fei gu fchwer gewesen, ober feine Geftaltungs= fraft habe nicht ausgereicht, eine größere Maffe zu formen. Dentfaul war er feineswegs; aber es war ihm bequem, fein bloges Denten, roh, unverbunden, wieder gu geben, nebeneinander gestellte Steine, damit wer Luft habe, fich ein Saus baraus baue. Wegen dieses Sanges, sich fragmentarisch ausgudruden, liebte er ben Bergleich mit Leffing; Leffing'iches Salz sollten seine Ideen sein gegen die geistige Fäulniß -Randgloffen jum Texte des Beitalters. Aber Leffing's Fragmente waren Splitter, die bei einer Riesenarbeit abfielen; Friedrich's Fragmente find Schnigeleien, auf Die er fein bochftes Ronnen verwendete. Das fest freilich die Fragmente felbst nicht herab; als eigen gedachte Bedanken haben fie ihre Unfterblichkeit.

Von der umgebenden Welt ganz abgesondert und in sich selbst vollendet wie ein Igel sollten die Fragmente sein, sagte Friedrich und charakterisirte damit allerliebst seine be-

rüchtigten Paradoren. Man muß jedes als ein Reich für fich nehmen, voll Stacheln, aber inwendig icon ausgestattet, fauber und wohnlich. Wilhelm und Raroline gingen beim Frühftud bie vielen Sunderte Friedrich'icher Ideen durch, die er ihnen zur Ginficht schickte, und hielten es für nöthig, wenn ihnen etwas gar zu parador, stachelig ober schwerverbaulich schien, bas Beto einzulegen, zu dem die beiben Gründer berechtigt maren. Er hat die Betoschen, fagten sie, als er bald darauf über Rranksein klagte. Chrlichkeit und Unerschrockenheit im Rampf hielt Wilhelm. als Professor in Jena, eine gewisse Borsicht und Rudficht boch für geboten; Raroline war ohnehin nie für das Ertreme. Friedrich war empfindlich und entruftet; wenn man eine Meinung habe, folle man fie unterbruden, weil man nicht ficher fei, ob Goethe lächeln ober die Stirn rungeln merbe? Indeffen verfprach er um des Gelingens Willen ichlieflich Mues: es foute gewiffenhaft vermieden werden, mas "an Schiller grengte", nicht einmal über Agnes von Lilien, ben Roman seiner Schwägerin, sollte ein Wort fallen. Dagegen mußte Raroline alle feine früheren Briefe durchlefen, um "fittliche Fragmente" zu fuchen, woran es noch mangelte. ebenso ihre eigenen und bie feines Bruders. Denn nichts lag Friedrich ferner, als etwa das Athenaum mit feinem Beift allein beherrichen zu wollen: es follte eine große Sumphonie verwandter Beifter fein. Db er felbft einfah. daß, wie Wilhelm und Raroline fagten, ber Frédéric tout pur unverdaulich wäre, jedenfalls war er der erfte. auf esprit de Wilhelm, esprit de Karoline, esprit de Schleiermacher brang, bamit jene Universalität entftebe, Die er in jeder Erscheinung, auf jedem Gebiete suchte. Freundschaftshunger hatte die Romantiter gesammelt; unermudlich betonte er die Nothwendigkeit, daß die Gebilbeten

fich zusammenthun und eine unsichtbare Rirche bilben mußten, da der Einzelne nichts Großes ausrichten könne. Rünftler, fagt er in ben Fragmenten, follen gusammentreten als Eidgenoffen zum ewigen Bundniß; eine Sanfe bilben wie die Raufleute im Mittelalter. Ihm felber entwickelten fich die Gedanken vorzüglich im Gespräch und im Brief-Dessen war er sich bewußt; ohne die Freunde glaubte er nichts, mit ihnen Alles leisten zu können. Tieck, Novalis und Schleiermacher führte er feinem Bruder zu und warb fie zum Mitwirken am Athenaum an. Novalis follte philosophische und chemische Beitrage geben, Raroline perfonliche, Schleiermacher ethische, Wilhelm afthetische. so ist benn bas Athenaum wirklich ein Busammenklang ber verschiedensten Individuen geworben, die nur darin Gins waren, daß fie die Wahrheit suchten und an den Beift glaubten. Balb feben uns bie reinen, icharfen Augen Schleiermacher's baraus an, balb die zum himmel schwärmenden bes frommen Novalis. Bon ihm fagte Friedrich, er dichte in Atomen. Seine Aussprüche schweben wie Leuchtfugeln auf in iconem Schwunge, eine fanfte Belligkeit über ben bunteln Simmel verbreitend und ftill ausathmend, ebe man fich ihrer beutlich bewußt geworben ift.

"Wir sind dem Aufwachen nahe, wenn wir träumen, daß wir träumen."

"Der Tod ist eine Selbstbesiegung, die wie alle Selbstüberwindung, eine leichtere Existenz verschafft."

Man ahnt einen unergründlichen Gehalt in den Worten und möchte ihn fassen; aber zugleich hauchen sie eine Musik aus, der man sich mit geschlossenen Augen hingeben möchte, ohne zu untersuchen.

Schärfer und bestimmter ist, was Schleiermacher giebt; fast Alles berührt das Psinchologische, wie sein durchdringender Such, Romanttter.

Blid es zu Tage förderte. Man erfreut sich an der seinen Beobachtung, an der unbeugsamen Wahrheitsliebe, mit der er Folgerungen zieht und keinem Schlusse ausweicht; aber da ist keine zitternde Obersläche, unter der unermeßliche Tiese lock, keine blaue Ferne, kein süßes Dunkel, das geheimnisvollen Urwald ankündigt. "Was oft Liebe genannt wird, ist nur eine eigene Art von Magnetismus. Es fängt an mit einem beschwerlich kitzelnden en rapport Setzen, besteht in einer Desorganisation und endigt mit einem ekelhaften Hellsehn und viel Ermattung Gewöhnlich ist auch Einer dabei nüchtern."

An ihrer zierlichen Geschliffenheit und der Weltlichkeit ihres Inhalts erkennt man Wilhelm's Zuthaten. Er bezieht sich niemals, wie die eigentlichen Romantiker zu thun pflegten, auf das Unendliche; sondern beschränkt sich auf ein bestimmtes Werk, irgend eine bestimmte Erscheinung, die er richtig und hübsch beleuchtet. Seine weltmännische Correktheit und Urbanität verhindert ihn, in Gesellschaft sich anders als allgemein verständlich und vermittelnd auszudrücken.

Friedrich's Geist ist im Athenaum der verbindende Goldgrund des farbigen Gemäldes. Jeden angedeuteten Gedanken versolgt er bis in seine äußersten Folgen und sammelt alle zu Systemen oder wenigstens System-Projekten. Man erfährt hier die anregende Kraft, mit der er lebend so Viele an sich sesselte, und die vielleicht hauptsächlich darin besteht, daß sein gewaltiger Hang, sich über die Welt klar zu werden, uns wie ein langsam sließender, aber starker Strom ergreist und mitreißt; wie Schwärmereien sich epidemisch mittheilen, so entzündet seine philosophische Wuth seine Zuhörer zum Kreuzzuge nach dem heiligen Grabe des Welträthsels.

Ein majestätischer Ibealismus ist die Weltanschauung, bie das Athenaum proflamirt. An allem Aeußerlichen, das

der Mehrzahl der Menschen wichtig dünkt und sie beschäftigt, wird mit großartiger Nachlässigkeit vorübergegangen, oder das innerliche Wesen wird daraus hervorgesucht und dadurch die Alltäglichkeit ihren Verehrern entfremdet und auf eine hohe Stufe gerückt. "Nicht in die politische Welt verschleudre du Glauben und Liebe, aber in die göttliche Welt der Wissenschaft und der Kunst opfere dein Innerstes in dem heiligen Feuerstrom ewiger Bildung."

Wiffenschaft und Runft werden von Friedrich einmal geradezu den Göttern und der Unfterblichfeit gleichgesett. Ms der höchste Vorzug der Deutschen wird ihr Idealismus hingestellt. "Richt hermann und Wodan sind die Nationalgötter ber Deutschen, fondern bie Runft und die Wiffenschaft." Bas für ein hochschwellender vaterländischer Stolz liegt in biesem Bekenntniß: wie fern aber von eitler Ueberhebung: benn: "es giebt nur wenige Deutsche." Aber ber Charafter ber großen beutschen Runftler aller Beit sei rechtlich, treubergig, grundlich, genau und tieffinnig, babei unschuldig und etwas ungeschickt; nur ber Deutsche treibe bie Runft als eine Tugend und als Religion. Als die größten Bertreter deutscher Runft und Wiffenschaft gablt Friedrich auf: Repler, Durer, Luther, Jafob Böhme, Leffing, Binfelmann, Goethe und Fichte, alles Manner, die durch Beift und Charafter jugleich hervorragen. Auch wird absichtlich fein Unterschied gemacht zwischen Rünftlern ober Dentern und großen Menschen; rauscht boch bas Motto: Ginheit und Gangheit beständig dem marschirenden Beere voran wie eine Musik von Trompeten und Trommeln, ein hervisches Feldgeschrei.

"Universalität ist Wechselbethätigung aller Formen und Stoffe." So wurde das Gemeinschaftliche in den verschiedenen Künsten gesucht, im Gegensatz zu Lessing, dessen sondernder Verstand ihre Grenzen feststellte. In der Dres-

bener Galerie hatten Wilhelm und Karoline Betrachtungen über die bildenden Künste angestellt, die sie zu einer Gabe für das Athenäum unter dem Titel "die Gemälde" anmuthig verarbeiteten. Da heißt es: "Und so sollte man die Künste einander wieder nähern und Uebergänge aus einer in die andere suchen. Bildsäulen beleben sich vielleicht zu Gemälden, Gemälde werden zu Gedichten, Gedichte zu Musik, und wer weiß? so eine herrliche Kirchenmusik stiege auch einmal wieder als ein Tempel in die Lust." Und noch einmal in einem Fragment berührt Wilhelm denselben Gedanken:

"In den Werken der größten Dichter athmet nicht selten der Geist einer andern Kunst. Sollte das nicht auch bei Malern der Fall sein? Malt nicht Michelangelo in gewissem Sinne wie ein Bildhauer, Raphael wie ein Architekt, Corregio wie ein Musiker? Und gewiß würden sie darum nicht weniger Maler sein als Tizian, weil dieser bloß Maler war."

Auch das fühne und schöne Bild von der Architektur als einer gefrorenen Musik, jett beinahe gemeinplätig ge-worden, hat Wilhelm zuerst gebraucht.

Das Ineinanderüberschwanken von Musik und Poesie und Malerei wurde ein Lieblingsthema von Ludwig Tieck. "Wie?" sagt er in der Verkehrten Welt, "es wäre nicht erlaubt, in Tönen zu denken und in Worten und Gedanken zu musiziren? D wie schlecht wäre es dann mit uns Künstlern bestellt! Wie arme Sprache, wie ärmere Musik! Denkt ihr nicht so manche Gedanken so sein und geistig, daß diese sich in Verzweiflung in Musik hineinretten, um nur Ruhe endlich zu sinden? Uch, ihr liebe Leute, das Meiste in der Welt grenzt weit mehr an einander, als ihr es meint."

Daß er im Zerbino die Flöten sagen läßt: "Unser Geist ist himmelblau, führt dich in die blaue Ferne" hat man in nachromantischer Zeit lächerlich gemacht, während man jest

anfängt, die Berwandtschaft zwischen ben verschiedenen Sinnes= empfindungen wissenschaftlich zu untersuchen.

Wie nun in allen Künsten ein einziges Grundprinzip geahnt wird, so sollen auch alle Wissenschaften auf eine Wissenschaft zurückgeführt, ja schließlich Kunst und Wissenschaft Eins werden.

"Aue Kunft foll Wiffenschaft und alle Wiffenschaft soll Kunft werden; Poefie und Philosophie sollen vereinigt sein."

Und eben diese Poesie, die auf ihrem höchsten Gipfel Eins mit der Wissenschaft ist, ist die romantische, die Universalpoesie, die werdende, die Poesie der Poesie. Die dunkeln Vorstellungen, die die meisten Menschen von der romantischen Poesie haben, als stehe sie in einem unversöhnlichen Gegensache zu der sogenannten klassischen, als sei sie die übersichwengliche, phantastische, verworrene, sind weit ab von der großartigen Idee, die den romantischen Aestheitern vorschwebte: jedes unpoetische Element soll aus der Dichtung ausgeschieden werden, Alles aber, was der Sinn aufnehmen, der Geist erkennen, das Gemüth ahnen kann, soll die allsumsassische in sich begreifen. Alles soll poetisirt werden. Richts ist zu gering oder zu groß für die Poesie; denn auch die kleinste Erscheinung verhüllt ein Unendliches.

Es scheint dem, der sich in das Athenäum vertieft, als gäbe es auf der Welt nichts als Kunst und Wissenschaft, und als ob insofern der Vorwurf gerechtsertigt wäre, alles dies habe nur für gelehrte Künstler und fünstlerische Gelehrte, also für einen sehr kleinen Kreis von Menschen, Bedeutung. Und allerdings gehörten ja die Wenigen, die hier zu Worte kamen, einer Hanse an, fühlten sich stolz als Mitglieder einer unsichtbaren Kirche. Mit kühler und klarer Verachtung reden sie von der großen Gegenpartei mit ihrem Wahlspruch: vernünstig, aber dumm.

7

£

1

Z

**5** 

=

E

F

E

C

E

IIIF

Z

£

"Es giebt rechtliche und angenehme Leute, die den Mensichen und das Leben so betrachten, als ob von der besten Schafzucht oder vom Kaufen oder Berkaufen der Güter die Rede wäre. Es sind die Dekonomen der Moral und eigentlich behält wohl alle Moral ohne Philosophie einen gewissen illiberalen und ökonomischen Anstrich . . . Es giebt ökonomische Schwärmer und Pantheisten, die nichts achten als die Nothdurft und sich über nichts freuen, als über ihre Nühlichkeit. Wo sie hinkommen, wird Alles platt und handwerksmäßig, selbst die Religion, die Alten und die Poesie, die auf ihrer Drechselbank nichts edler ist als Flachshecheln."

Bon ber fogenannten guten Gefellichaft wird gefagt, fie fei eine Mofait von geschliffenen Rarrifaturen. Dber: "Die meiften Menschen sind, wie Leibnigens mögliche Welten, nur gleichberechtigte Pratendenten der Erifteng. Es giebt menige Eriftenten." Und tann man einen erklusiveren Standpunkt haben als ben, daß felbit in den außerlichen Bebrauchen ber Lebensart die Runftler fich von den andern Menichen unterscheiden sollten? Dies ist die aristofratische Seite des Athenaums. Auf die Rlage des Bublifums, die deutschen Autoren ichrieben nur für einen kleinen Kreis, ja oft nur für sich felbst unter einander, erwiderten fie tropig, das fei aut fo, "dadurch wird die deutsche Literatur immer mehr Beift und Charafter bekommen." Die Rünftler find, fagen fie, unter den Menschen, mas die Menschen unter den andern Bilbungen ber Erbe. Sie find Brahminen, eine bobere Rafte: aber - und nun fommt ein Busat, ber ben gangen Ausspruch wieder bemokratisirt - sie find nicht durch Geburt, sondern durch freie Selbsteinweihung geadelt. 11n= ermudlich wird betont, daß es eines Jeden Beruf und Bflicht ift, Menich, Rünftler, Gott zu werden. Go haben mir bier dieselbe Mischung von Bopularität und Aristokratismus wie im Chriftenthum: Biele find berufen, aber wenige find außerwählt.

Durch das, was die Romantifer unter dem Begriff "Runftler" fich bachten, wird die Burbe, die auf einen tleinen Rreis beschränft ichien, auf die gange Menschheit erweitert: "Rünftler ift ein Jeder, dem es Biel und Mitte bes Daseins ift, seinen Sinn zu bilben." Nur auf ben Entschluß tommt es an, "fich auf ewig von allem Gemeinen abzusondern." Aber noch auf andre Beise wird die Moglichkeit bargethan, daß ein Jeber fich erfolgreich bem bochften Biele zuwenden tonne. "Genie ift ber naturliche Buftand bes Menschen." Wer anders als der überschwenglich fühne Beift Sarbenberg's magte fo zu benten und fo fich zu außern? Das größte Runftwert, fo philosophirt ber Schüler Sichte's, erschafft die unbewußte Phantafie des Menschen, indem fie aus eigner Rraft die Belt fich aufbaut; ber Liebende, ber Die Geliebte vergöttert und ein anbetungswürdiges Bild fieht, das nicht ift; ber Wilbe, der die Sprache ichafft als ein bildsames, nach ewigen Gesehen manbelbares Symbol für die erscheinende Belt und beweglichen Rorper für die Gedanken, fie find Alle Rünftler von Gottes Unaden, und es handelt fich für den Menschen nur darum, fich auf bas Benie, bas in ihm ift, ju befinnen, es in feine Bewalt ju befommen.

"Jeder ungebildete Mensch ist die Karrikatur von sich selbst." Daraus folgt, daß sich bilden heißt: sein eigenes Ideal werden. Alles was in diesem Gedanken liegt und sich daraus folgern läßt, faßt Friedrich in den Worten zusammen: "Jeder gute Mensch wird immer mehr und mehr Gott. Gott werden, Mensch sein, sich bilden sind Ausdrücke, die einerlei bedeuten." Diese Vergötterung des Ich ist himmelweit entsernt von der unfruchtbaren Eitelkeit derjenigen,

benen ihr eigenes Selbst der Pflock ist, woran sie mit kurzem Strick sestigebunden sind und um den sie sich unaushörlich drehen. Denn unter dem Gottwerden ist verstanden Erweiterung der eigenen Persönlichkeit zur Aufnahme von unendlich vielen. "Kein Mensch ist schlechthin Mensch, sondern kann und soll wirklich und in Wahrheit auch die ganze Menschheit sein." Wenn wir nun noch Gott einen Abhssud von Individualität genannt sinden, den einzigen unendlich Vollen, so sehen wir ein Religionsprojekt, das Friedrich's Gepräge trägt, dem Fichte's Geist als Stern im Often gesleuchtet hat.

Wie der goldne, Alles durchdringende Aether umhüllt die Idee der Religion die ganze Gedankenwelt, die hier ausgebreitet liegt. Einer Landschaft gleicht sie, in deren Hintergrunde ein ungeheurer, Alles überragender Berg mit schimmerndem Gipfel lagert, den man von jedem Plate aus sehen kann und dessen unvertilgbaren Umriß man noch ahnt, wenn ihn silberne Dünste oder graues Regenwetter versichleiern.

"Nur durch Religion wird aus Logik Philosophie, nur daher kommt Alles, was diese mehr ist als Wissenschaft. Und statt einer ewig vollen, unendlichen Poesie werden wir ohne sie nur Romane haben oder die Spielerei, die man jeht die schöne Kunst nennt."

"Die Religion ift nicht bloß ein Theil der Bildung, ein Glied der Menschheit, sondern das Centrum aller Uebrigen, überall das Erste und Höchste, das schlechthin Urspüngliche."

Was der Grundgedanke von Schleiermacher's Reden über die Religion war, daß nämlich Religion nichts andres sei als Beziehung des Endlichen auf das Unendliche, Gefühl des Universums, das findet sich hier im Keime, in blitz-

artigen, straff zusammengesaßten Aussprüchen, die auf den Verständnißvollen stärker wirken als Schleiermacher's etwas verwässertes Reden, was freilich bestimmt war, von Vielen eingenommen und begriffen zu werden und seinen Zweck auch erfüllte. Aber inniger als dort fühlt man hier, wie eine ausseinende Religion schon den Himmel des Zeitalters färbt als verheißungsvolle Worgenröthe. Hundertsach wird mit dem "Zauberstab des Buchstabens" an das Geheimnis der verkündigten Sonne gerührt, das Räthsel der Räthsel durch vermittelnde Gleichnisse dem Sinn nahe gebracht, wie wenn man den Glanz des seurigen Gestirns, der dem menschlichen Auge unerträglich ist, dämpst und verwandelt, indem man es durch fardige Gläser betrachtet.

Eine tröstliche Gewißheit hat der Strebende: "Dein Ziel tift Kunft und Wissenschaft, dein Leben Liebe und Bildung. Du bist ohne es zu wissen auf dem Wege zur Religion. Erkenne es, und du bist sicher, dein Ziel zu erreichen." Bon diesem Standpunkte aus ist es begreislich, daß Bildung als das höchste Gut und das allein Rügliche gepriesen wird.

Diesen Begriff von Religion, die "den Geist des sittslichen Menschen überall umfließen soll wie sein Element", müssen wir gegenwärtig haben, um die Aussprüche über Moral zu verstehen, die Allem, was man bisher darunter begriffen hatte, entgegengesett waren. Zum Beispiel: "Man hat nur so viel Moral als man Philosophie oder Poesie hat." Oder: "Die erste Regung der Sittlickfeit ist Opposition gegen die positive Gesetzlichkeit und conventionelle Rechtlichkeit — eine grenzenlose Reizbarkeit des Gemüthes."

Es ist derselbe Kampf, den der Apostel Paulus gegen das Gesetz kampfte im Namen der Liebe, welche er des Gesetzes Erfüllung nannte. Allerdings, sagte er, muß, wer das Gesetz umwirft, vom Geiste regiert sein, oder, wie es bie Romantiker ausdrücken, er muß im Unsichtbaren leben, sein Leben muß Liebe und Bildung sein; jedenfalls kann man insosern den Romantikern wie jedem Idealisten und jedem Christen den Vorwurf machen, daß sie eine Herrschaft angriffen und zu erschüttern suchten, um dafür eines Reiches Bürger zu werden, daß für den Menschen ewig ein Kommensbes ist, wie wir ja auch beten: dein Reich komme.

Im Athenäum liegt der Keim zu Allem, was die Romantik bringen sollte. Der Begriff der Fronie, der ein so wichtiger Grundsatz der romantischen Aesthetik war, ist vielsach zu bestimmen versucht. Die ganze Naturphilosophie liegt angedeutet in den Worten: "Willst du in's Innere der Physik dringen, so lasse dich einweihen in die Mysterien der Poesie." Auch die Entdeckung der orientalischen Poesie mit ihrem gewaltigen Einsluß bereitet sich vor: "Im Orient müssen wir das höchste Romantische suchen." "Welch eine Quelle an Poesie könnte uns aus Indien sließen."

Staunenswerth ist für die Leser unsern Zeit, wie unveraltet diese Blätter sind. Unzähligen Gedanken begegnen wir, die sich in unsern Tagen, ihrer Neuheit und Bereinzelung bewußt, kaum so frei und muthig hervorwagen, wie sie dort ausgesprochen sind. Man kann sich nicht radikaler über die Emanzipation der Frauen aussprechen, als es Schleiermacher, ein Prediger, in seinem Katechismus der Bernunst für edle Frauen that, wo z. B. folgende Gebote gegeben sind:

"Du sollst von den Heiligthümern der Liebe auch nicht das Kleinste mißbrauchen: denn die wird ihr zartes Gefühl verlieren, die ihre Gunst entweiht und sich hingiebt für Geschenke und Gaben, oder um nur in Ruhe und Frieden Mutter zu werden."

"Du follft nicht falich Beugniß ablegen für die Männer;

du follst ihre Barbarei nicht beschönigen mit Worten und Werken."

Eine noch deutlichere, schlagendere Sprache führt das Glaubensbekenntnik:

- 1. Ich glaube an die unendliche Menschheit, die da war, ehe sie die hülle der Männlichkeit und der Weiblichkeit annahm.
- 2. Ich glaube, daß ich nicht lebe, um zu gehorchen ober um mich zu zerstreuen, sondern um zu sein und zu werben; und ich glaube an die Macht des Willens und der Bildung, mich dem Unendlichen wieder zu nähern, mich aus den Fesseln der Mißbildung zu erlösen und mich von den Schranken des Geschlechts unabhängig zu machen.

Mit ebenso schneidender Rücksichigkeit fällt Friedrich bas Urtheil über die She:

"Fast alle Shen sind nur Conkubinate, Shen an der linken Hand, oder vielmehr provisorische Versuche und entsernte Annäherungen zu einer wirklichen She, deren eigentsiches Wesen, nicht nach den Paradozen dieses oder jenes Systems, sondern nach allen geistlichen und weltsichen Rechten, darin besteht, daß mehrere Personen nur eine werden sollen. Wenn aber der Staat gar die mißglückten Sheversuche mit Gewalt zusammenhalten will, so hindert er dadurch die Möglichkeit der She selbst, die durch neue, vielleicht glücklichere Versuche befördert werden könnte."

Als noch viel moderner berührt uns aber die Bemerkung, die eine mehr nügliche als erfreuliche Wahrheit genannt wird, daß sogar die beste Ehe, ja die Mütterlichkeit selbst, welches beides doch gewöhlich als das einzige Ziel der Frau betrachtet zu werden pslegt, nur allzu leicht die Frau herabziehen könne, sodaß sie, mit den Bedürfnissen der Erde verstrickt, ihres göttlichen Ursprungs und Sbenbilds nicht mehr

eingedenk bleibe. Woraus freilich keineswegs der Schluß gezogen wird, daß die Frau sich der Liebe, Che und Mutterschaft entziehen solle.

Von der modernen Lehre vom Uebermenschen findet sich ein Vorklang in den Worten: "Es ist der Menschheit eigen, daß sie sich über die Menschheit erheben muß." Ja, sogar die beinah tollfühn erscheinende Behauptung, die in neuester Zeit aufgetaucht ist, nicht die Kunst richte sich nach der Natur, sondern umgekehrt, wird in einigen flüchtigen Worten berührt, wo es heißt, daß der menschliche Geist der umgebenden Welt seine Gesetze vorschreibe und sie nach sich schaffe und modle.

Auf Richard Wagner und die jetige Programm- und Gedanken - Musik scheint folgendes Fragment prophetisch hinzuweisen:

"Es pflegt Manchem feltsam und lächerlich aufzufallen, wenn die Musiker von den Gedanken in ihren Compositionen reden; und oft mag es auch fo geschehen, daß man mahrnimmt, fie haben mehr Gedanken in der Musik als über Ber aber Sinn für die wunderbaren Affinitäten dieselbe. aller Runfte und Wiffenschaften bat, wird die Sache wenigstens nicht aus dem platten Gesichtspunkt ber fogenannten Natürlichkeit betrachten, nach welcher die Mufit nur die Sprache der Empfindung fein foll, und eine gemiffe Tendens aller reinen Instrumentalmusik zur Philosophie an fich nicht unmöglich finden. Muß die reine Inftrumentalmusit sich nicht selbst einen Text erschaffen? und wird bas Thema in ihr nicht fo entwickelt, bestätigt, variirt und contraftirt, wie der Gegenstand der Meditation in einer philosophischen Ideenreihe?"

Bas für ein idealistisches Zeitalter, in welchem eine Zeitschrift Leser fand, die keinen, aber auch gar keinen bloßen

Unterhaltungereiz bot; die mehr ftubirt als gelesen sein mollte. Lange freilich konnte bas Athenaum fich nicht Es erschien in den Jahren 1798-1800. balten. Яm bewußten Gegenfate zur großen Menge mar es auf ben Rampfplat getreten; es war beshalb nicht zu verwundern, daß "das platte Bolt von Hamburg bis nach Schwaben" einen Schrei ber Entruftung aus bem verwundeten Bergen erschallen ließ. Aber auch die Theilnahme der Gebilbeten war geringer, als man erwartet hatte. Man klagte über die Unverständlichkeit namentlich von Friedrich's Fragmenten. was nicht unverzeihlich ift, wenn man z. B. lieft: "Rarrikatur ift eine passive Berbindung bes Raiven und Grotesken. Der Dichter fann sie ebensowohl tragisch als tomisch gebrauchen." Ober: "Urbanität ift ber Wit ber harmonischen Universalität, und diese ift bas Gins und Alles ber historischen Philosophie und Plato's höchfte Musit. Die Humaniora find die Symnastif Dieser Runft und Biffenschaft."

Man muß gestehen, daß die Bequemlichkeit des durchschnittlich Gebildeten sich in der Regel von einem solchen Iden-Igel zurückziehen wird, an dem sein Geist sich so rihen kann, bis er sich ihm offenbart hat. Eine Art von Geheimsprache — ein gewisser Mystizismus des Ausdrucks, wie Friedrich sagt — bildet sich leicht aus, wenn mehrere Wenschen sich oft über dieselben Gegenstände ihres gemeinsamen Interesses unterreden; und aus Unterhaltungen Befreundeter ist ja im Grunde das Athenäum entstanden.

In einer wundervollen kleinen Selbstvertheidigung, wo Laune und Ernst sich reizvoll mischen, beantwortete Friedrich die Borwürfe und Klagen über seine Unverständlichkeit. Un seinen Bruder schrieb er, ob es nicht gut sein würde, künstig mit jedem Heft ein Stück Honigkuchen gratis auszutheilen. Er war umsomehr entrüstet, als er sich ehrlich und leiden-

schaftlich bestrebte, populär zu sein, ja sogar das Wort Popularität häusig mit Wohlgesallen im Munde führte, er ber in der Unkunde seines kindlichen Fürsichlebens der beschäftigten Welt seine weltserne Persönlichkeit, den "Frederic tout pur" so ohne Weiteres zumuthete!

Wie bem auch fei, an der Unverständlichkeit ging bas Athenaum zu Grunde. Der schmetternde Jubelton, den die Berolbe der fommenden goldnen Beit in die Welt geblafen batten, verklang im Gewühl, das fie nicht achteten. Denn das ift bas Schönfte an biefem Buche und bas Runftlerische: bie Stimmung, die die einzelnen Theile fraftvoll gusammenfaßt, eine freudige Stimmung von Menschen, die wiffen, daß fie bas Rechte wollen und glauben, daß das Rechte fiegen muß, weil fortschreitende Entwickelung bas Gefet ber Welt Die bligenden Augen auf die Bukunft gerichtet, auf ift. bie Spite bes Berges, überfaben bie Unfturmenben, mas im Wege hinderte und drohte. "Im 19. Jahrhundert wird jeder die Fragmente mit viel Behagen und Bergnügen in ber Berbauungestunde genießen konnen und auch zu ben hartesten, unverdaulichsten feinen Rugfnader bedürfen", fagt Friedrich, wo er fein Berg ausschüttet über die Unverftandlichfeit, die man ihm vorgeworfen bat. "Die neue Zeit fündigt fich an als eine schnellfußige, fohlenbeflugelte; bie Morgenröthe hat Siebenmeilenstiefel angezogen. Lange bat es gewetterleuchtet am Sorizont ber Poefie, in eine machtige Wolfe war alle Gewitterfraft bes Simmels zusammengebrängt, jest bonnerte fie mächtig, jest schien fie sich zu verziehen und blitte nur aus der Ferne, um bald defto ichrecklicher wiederzukehren: bald aber wird nicht mehr von einem einzelnen Gewitter die Rede fein, fondern es wird der gange Simmel in einer Flamme brennen, und bann werben euch alle eure fleinen Bligableiter nichts mehr helfen. Dann

nimmt das 19. Jahrhundert in der That seinen Ansang, und dann wird auch jenes kleine Räthsel der Unverständlichkeit des Athenäums gelöst sein."

Das Jahrhundert, an welches diese Appellation gerichtet wurde, ist bald vorüber und überliefert sie einem neuen Richter; denn es hat sich im Laufe seines Wachsthums von denen, die seine Geburtshelfer und Tauspathen waren, undankbar und verkennend abgewandt und ist ihnen die Entsscheidung schuldig geblieben.

## Novalis.

Du ichieneft, losgeriffen von der Erde, Mit leichten Geisterrritten ichon zu wandeln, Und ohne Tod der Sterblickeit genesen. Wilhelm Schlegel an Rovalis.

Von ihm müsse man sagen, er sei ein Genie, nicht er habe Genie, schrieb sein Freund, der Areisamtmann Just; weil er nicht etwa eine besondere Befähigung zu irgend einer Kunst, Wissenschaft oder Hantirung gehabt habe, sondern ein Gleichgewicht aller Kräfte, so daß er in allem, was er auch ergriffen haben möchte, sich ausgezeichnet haben würde.

Er war Dichter nur insofern er Mensch mar, ein folder Rünftler, wie die Romantiter meinten, daß jeder Mensch sein tonne ober boch folle. Es lag ihm auch burchaus fern, als Dichter auftreten zu wollen, ja von feinen Freunden munichte er ausdrücklich in erster Linie als Menich betrachtet und behandelt zu werden. "Die Schriftstellerei" ichrieb er an Ruft "ift eine Nebensache. Sie beurtheilen mich mehr billig nach der Sauptsache — dem praktischen Leben. Wenn ich aut, nütlich, thatig, liebevoll und treu bin: fo laffen Sie mir einen unnügen, unguten, harten Sat passiren. . . . ď behandele meine Schriftstellerei nur als Bildungsmittel. Ierne Etwas mit Sorgfalt burchbenken und bearbeiten bas ift Alles, mas ich bavon verlange. Rommt ber Beifall eines klugen Freundes noch obendrein, fo ift meine Ermar-Nach meiner Meinung muß man zur tung übertroffen. vollendeten Bildung manche Stufe übersteigen: Sofmeifter.

Professor, Handwerker sollte man eine Zeit lang werben wie Schriftsteller." So war er in bemselben Sinne und sogar in noch höherem Grade als Goethe Gelegenheitsdichter; benn wenigstens in einem gewissen Alter, namentlich seit seiner Bekanntschaft mit Schiller, sing Goethe an zu dichten, um zu dichten, z. B. um gewisse Kunstprobleme zu lösen. Alles was Novalis geschrieben hat, könnte man Tagebücher nennen, worin auch die Schwächen seiner Prosawerke liegen. Der vollkommenste Mensch und Künstler würde wohl der sein, dessen Tage- und Lebensbücher, so wie er sie natürlich niedersschriebe, zugleich die schwächen Kunstwerke wären.

Seine Schönheit war von der Art, die der Menge nicht auffällt, nur dem Renner sichtbar ift ate, wie Tied von Novalis fagt, "die reinfte und lieblichste Berkorperung eines boben unfterblichen Beiftes." Diejenigen, bie ibn fannten und verstanden, fonnten bie ichlante Gestalt mit den vornehmen Beberben, die Augen voll atherischer Bluth in bem zartgebildeten Befichte nicht vergeffen. Ebenfo wenig lag in feinem Wesen das Bervorstechende, mas man zu häufig genial nennt; benn abgeseben bavon, daß er sich nur gang bingab, wenn er verwandte Beifter fich entgegenkommen fühlte, mar er zu einfach und ohne Affektation, um auf Ungeübte einen überraschenden Gindrud zu machen. Bei seinen großen Renntniffen und reichem Geifte war er doch nicht hochmuthig, er liebte harmlofen Scherz in der Gefelligkeit; weil auch bas Geringfte ihm bedeutende Ideen wedte, konnte er leicht burch Befprache über icheinbar unbedeutende Begenftande die Erwartung der mehr vom Stoffe Abhängigen enttäuschen. Darin bestand eben seine bewundernswürdige Kunft des Umganges, daß er mit allen aus allem etwas zu machen Bie er ericheinen fonnte, wenn er einem verftandniß= vollen Beifte begegnete, das erfährt man aus Friedrich

Schlegels Schilberung, nachdem die beiden Jünglinge sich kennen gelernt hatten: seine schwarzen Augen seien von herrlichem Ausdruck, schrieb Schlegel seinem Bruder Wilhelm, wenn er mit Feuer — unbeschreiblich viel Feuer — von etwas Schönem rede; er rede drei Mal mehr und drei Mal schweller als ein Anderer; nie habe er, Schlegel, so die Heiterkeit der Jugend gesehen.

Als er in die Welt hinaustrat, war er ein Süngling, bem es bestimmt ichien, die Fulle aller Erdengüter ju genießen; benn einer vornehmen, wohlsituirten Familie angeborend, fehlte es ihm für feine Laufbahn nicht an ben beften Aussichten, er batte eine einnehmende Erscheinung, eine Berfonlichkeit alles anzuziehen und Berg und Sinn alles zu genießen. Gin Wechselverhaltniß besteht zwischen bem Menschen und der Welt, daß fie demjenigen liebevoll entgegenkommt, ber sie mit aufrichtiger Liebe sucht. Nicht die Liebe des Idealisten zu den Menschen und Dingen hatte Novalis, die in bittere Berachtung umschlägt, wenn die überirdischen Traumbilder fich nicht pünktlich verwirklichen; vielmehr bas arglofe Butrauen eines gutartigen Rindes, das mit einem Bergen voll heimlicher Glüdfeligfeit in feinem fleinen Barten ein Baradies und in feinen Sträuchern und Bufden blübenbe Wunder fieht. "Table nichts Menschliches" fagte er; "Alles ift gut, nur nicht überall, nur nicht für alle." Diefer Ausfpruch feiner späteren Sahre bestätigt icon die Theorie, die er als noch nicht 20 jähriger Jüngling gegenüber bem weltund menschenhassenden Friedrich Schlegel verfocht: daß es nichts Boses auf der Welt gebe. Das mar nicht die Unerfahrenheit hoffender Jugend, fondern es ift bezeichnend für ben harmonischen Menschen, deffen Verstand wohl die Diffonangen fieht, auch nicht etwa die Augen bavon abwendet, ber aber Rraft genug bat, bis zu ihrer Auflösung vorzubringen. In seinem Temperamente lag die Neigung zu diesem schönen und tiesen — keineswegs flachen Optimismus, der aus der Ordnung des eigenen Innern sich unbewußt die Gewißheit der Ordnung außer sich schöpft, der an den Sieg des Guten glaubt, weil er die Kraft zum Guten in sich hat; eine Fähigkeit zum Glück lag darin, der äußere Unfälle nicht ans Leben können: wie eine Geistererscheinung bohrt sich einem solchen Menschen das Schmerzensschwert mitten durch die Brust, ohne zu tödten.

Dag er außerte, er wolle, um alle die herrlichkeiten ber Erde zu genießen, eine reiche Beirath machen, klingt anmuthig fomisch im Munde eines Menschen, beffen geflügelte Seele der Anziehung der Materie fo wenig unterworfen war, daß fie fich fast in jedem Augenblick himmelhoch über bie Erbe aufschwingen konnte. Er gehörte eben nicht zu jenen Idealisten, Die bie Augen an ben Sternen bangend mit ben Fugen burch ben Sumpf waten, im Gegentheil pflegte er nach Art des guten Realisten mehr zu leisten als er versprach, indem seine Meugerungen über sich selbst fich immer nur mit dem Rachftliegenden beschäftigten, mas er in fich erlebt hatte und wofür er einstehen tonnte. Go ichrieb er 3. B. als Jüngling an Friedrich Schlegel, seine Bestimmung fei die häusliche ber Familie, mahrend Schlegel nach Aufgang ber Sonne gebe, gebe er ben gewöhnlichen Beg nach Westen; mas einen seltsam berührt, wenn man bie Lebenswege ber beiben Freunde vergleicht: wie ber Schlegels in den Niederungen hausbadener Sinnlichfeit fich verflachte, während Novalis immer mehr dem morgenrothen himmel fich zu nähern ichien. Schlegel ersehnte immer bie außerften Boben, aber ein irbischer Sang ließ ihn in bequemer Bauslichfeit fich felbit und feine Schwungfraft verlieren: einfache Thätigkeit im traulichen Familienkreise war immer Novalis

Ibeal, doch ließ sein Genius es ihn nie erreichen und entrückte ihn den Augen der Menschen, ehe seine leichten Füße jemals fest auf der Erde gehaftet hatten.

Der erfte Gegenftand feines Sanges und feiner Rraft gu verehren war Schiller, beffen Borlesungen er als Stubent Was Novalis fo mächtig zu Schiller in Jena besuchte. bingog, war feine sittliche Große, die Rraft, mit ber biefer beroische Mensch den Widerstand des Ardischen überwinden fonnte, nicht feine Poesie, für welche Novalis damals noch weniger Intereffe und Berftandniß hatte. Dag er in Schiller, ohne es zu wiffen, sein eigenes Ideal verkörpert fab und liebte, fieht man beutlich aus bem, mas er vorzüglich an ihm rühmte: "biefes Weltburgerberg, bas für mehr als Menschheiten schlägt und boch biese ibealische Liebe auf reine Seelen um fich überträgt und nicht ben einzelnen entgelten läßt, was die Natur minder für fie als fürs ganze Befchlecht that, eben das nicht auf Erden Beimische und doch Bufriedene, nicht Rlagende, Beilige, Refignirende;" benn gerade bas, auf ber Erbe nicht heimisch und doch auf ihr glücklich zu fein, bezeichnet, mas fo gang fein eigenes Wefen werben follte.

Gewiß verdiente Schiller diese Hingebung; aber ebenso wie für ihn nimmt es für den Jüngling selbst ein, wenn er schreibt: "Ihm zu gefallen, ihm zu dienen, nur ein kleines Interesse für mich bei ihm zu erregen, war mein Dichten und Sinnen bei Tag und der letzte Gedanke, mit welchem mein Bewußtsein Abends erlosch. Eine Geliebte hätte ich für ihn weinend aus dem Herzen gerissen, wenn die Borsehung ein so hartes Opfer verlangt hätte, meinem liebsten Jahre lang gehegten Wunsche am Rande seiner Erfüllung entsatz; denn das Leben ist nicht das stärkste Opfer, was Enthusiasmus und Liebe ihrem angebeteten Gegenstande bringen können, denn wir fühlen nicht seinen Verlust."

Novalis. 69

Merkwürdig ist das rednerische Pathos in Novalis' Briefen, an und über Schiller, das sonst, seinem Styl durchaus entgegengesetzt, sich nirgends bei ihm findet.

Mit diesem Bedürfniß, zu verehren, ja sich aufzuopfern batte er ein ewig sich um andere schwingender Trabant, mit biefer Empfänglichkeit ein Nachahmer und Anempfinder, mit biefer Luft alles, mas er fo innig fühlen und verftehen konnte, zu genießen ein zerstreuter, vielgeschäftiger, liebensmurdiger aber oberflächlicher Schwarmer werden fonnen. batte weit mehr Rraft und Festigkeit als seine Bartheit vermuthen ließ. Wenn er auch aus den Versuchungen bes Studentenlebens nicht unberührt hervorging, benn er verftricte fich leichtsinnig in Schulden, so blieb boch bas schöne Gleichgewicht feines Innern ungeftort ober ftellte fich rafc wieder ber. Gine gewisse Reuschheit ber Empfindung, von ber Friedrich Schlegel fagte, daß fie ihren Grund in feiner Seele nicht in Unerfahrenheit habe, bewahrte ihn vor folchen Ausschreitungen, die zu Zwiespalt, Efel an ber eigenen Ratur und franklichem Ueberdruß führen. Rurg, wie auch ber Leichtfinn feiner Sunglingejahre beschaffen gewesen fein mag. fein elastischer Beift mar nicht zu zerdrücken, sondern ftrebte immer und immer wieder empor, seine Bernunft, wie er felbst sich ausdrückte, erhielt bas entschiedene Uebergewicht über Sinnlichkeit und Phantasie. Das entwickelte sich nicht nur fo von ungefähr, ohne fein Buthun, fondern unter ber Aufficht seines Bewußtseins. Er hatte die Tugend der Befonnenheit, jene Alarheit und leichte Begenwärtigfeit bes Beiftes, die alle Sandlungen wie eine fanjte Mufit begleitet und auch die wildesten, mit der gangen Blindheit des Inftintis einstürmenden durch ihren Rythmus gahmt und er-Allen andern Romantikern, Schleiermacher etwa ausgenommen, war er durch diese Rraft, fich felbst zu fassen und zu lenken, überlegen; aber Schleiermacher, wenn man ihn überhaupt unter die Romantifer rechnen will, hatte weit weniger Sinnlichkeit und Phantafie zu bandigen. Novalis hatte, wie Tied und Wadenrober und die Schlegel und ungablige Dichter alterer und neuerer Beit, die naturliche Abneigung gegen die Trodenheit eines Berufes; aber nicht nur aus Willfährigfeit gegen die Buniche feines Baters und Schillers Ermahnungen, fondern ebenfo fehr aus ge= fundem Sinn, angeborenem Triebe gur Thatigfeit und ber Einsicht, welchen Nupen fein Charafter baraus ichopfen werde, widmete er fich ber prattifchen Laufbahn eines Bergbaubeamten. Gerade in der Art und Beife, wie er ben Stoff, ber ihm in ben äußeren Lebensumständen, junachft im Beruf, geboten murde, benutte, bewies er, daß der Menfch wirklich jener Magier ift, der fich feine Belt erschafft und Staub durch feine Berührung in Gold vermandeln fann. Es ift feine Runft, fich, wenn man nur Sinn dafür hat, in iconen Dichtungen zu berauschen; aber in monotoner, direkt nur den Berftand oder praktische Sabigfeiten angehender Beschäftigung bag allgemein Interessante und Fordernde herauszufinden, das zeigt inneren Reichthum und unendliche Entwickelungsfähigkeit an. Alles erniebrigt ben Menschen, mas er gezwungen thut, ober mit Worten von Novalis felbst: "Ein Mensch tann Alles dadurch abeln, feiner würdig machen, daß er es will." Mit bem Inftinkt bes Freigeborenen machte er sich alles, mas er für nothwendig erkannte, lieb, fo daß er aus freier Wahl zu thun fcbien, ja fcbließlich that, was anfangs feiner Reigung fo fern gelegen hatte. Mus jedem Steine mußte er Feuer gu Alles Einzelne wußte er an Allgemeines. alles Irdifche an Simmlisches anzuknüpfen.

In der Regel pflegen phantafiebegabte, fünftlerisch ver

anlagte Menschen eine besondere Abneigung gegen die Mathematik zu haben, so daß sie gern völlige Untauglichkeit für dies Gebiet vorschützen und sogar stolz auf diese angebliche Lücke sind. Bon dieser Einseitigkeit war Novalis weit entfernt, der in jeder Einzelwissenschaft den Grundriß zu einer allumfassenden Wissenschaft suchte, in jedem gesehmäßigen Berlauf ein Gleichniß der Harmonie des Alls sah. Nicht nur, daß er mit Eiser Mathematik studirte, er poetisirte sie wie alles, womit er sich beschäftigte, durchdrang sie mit seiner lebendig warmen Seele; man lese nur seinen Hymnus an die Wathematik, wie man die Folge seiner Betrachtungen darüber nennen kann. Dieser Hymnus beginnt mit den Worten:

Die Mathematik ist echte Wissenschaft, weil sie gemachte Kenntnisse enthält, Produkte geistiger Selbststhätigkeit, weil sie methodisch genialisiet. Sie ist auch Kunst, weil sie genialisches Versahren in Regeln gebracht hat, weil sie lehrt Genie zu sein, weil sie die Natur durch Vernunft ersett.

Er steigert fich im Berlaufe fo:

Das Leben ber Götter ift Mathematik.

Alle göttlichen Gesandten muffen Mathematiker sein. Reine Mathematik ist Religion.

Zur Mathematik gelangt man nur durch eine Theo-

Die Mathematiter sind die einzig Glücklichen. Der Mathematiter weiß alles. Er könnte es, wenn er es nicht wüßte.

Daß er sich den Naturwissenschaften mit einer gewissen Leidenschaft ergab, sest weniger in Erstaunen, da sie das Lieblingsstudium der Zeit waren, das auch die übrigen Romantiker mit mehr oder weniger Dilettantismus betrieben.

Heute wird man den Schwung, womit er hier von Hypothese zu Hypothese stürmte, vielleicht unwissenschaftlich nennen; jedensalls genügten seine Kenntnisse den Gelehrten seiner Zeit, die seine Lehrer waren, erregten sogar nicht selten ihre Bewunderung. Am meisten ist aber das zu rühmen, daß er sich auch in der Berwaltung, in der praktischen Seite seines Beruses, hervorthat. Wie erstaunte der Kreisamtmann Just, der ihn in die Geschäfte einsühren sollte, daß diese Geschäfte unter der ungeübten Hand des jungen Denkers so interessant, so lebendig wurden; daß der Gesichtstreis, innerhalb dessen er lebte, sich so unendlich erweitern ließ. Er gestand sich, daß sein Schüler ihn viel mehr und viel Wichtigeres lehren konnte, als er ihm zu geben im Stande war.

Er selbst befinirte Philosophie als Heimweh, Trieb überall zu Hause zu sein. Als ein solcher Philosoph war Novalis geboren. Sein Hang, die Dinge in der Art zu betrachten, daß er sich von Ursache zu Ursache tastete und sich daran wie an einer Strickseiter in ihre Tiefen herabließ, macht den echten Philosophen. An der Außenseite eines Dinges haften zu bleiben, war ihm durchaus unmöglich; ein ätherischer Körper drängte sein Geist sich überall in das Innerste hinein. So war er Philosoph immer, in jedem Augendlick, mit allen Kräften, soviel wie er Mensch war, weswegen es ihm nicht hätte begegnen können, daß er eine Theorie versochten und ihr im Leben zuwider gehandelt hätte. Seine Philosophie war wie seine Poesie sein Leben: erlernt im Leben und darin angewandt.

Sein größtes Erlebniß war der Verlauf seiner Liebe zu Sophie v. Khün. "Jeder geliebte Gegenstand ist der Mittelpunkt eines Paradieses;" das hatte Novalis an sich selbst erfahren. Er hatte dieses dreizehnjährige Mädchen zum

Mittelpunkt feiner Welt gemacht, mit Bewuftsein und Abficht. Auf Alles, mas bie Erbe Menschen bieten fann, hatte er mit herzlichem, ja muthwilligem Lächeln Bergicht gethan: biefe war ihm nothwendig, ber Mittler für bie Gottheit. die er sonft nicht faffen, ohne die er nicht fein konnte. find viele Nachrichten überliefert von der Frühreife und dem Bauber Sophien's, den sie ausgeübt habe; Novalis selbst hat ihre wechselnde Badfischseele, auf die er fo ftolg mar, forgfältig zerlegt und geschilbert. Bas hilft uns bas, ba nichts von Allem, nicht auch von hundert anderen Mädchen gesagt werben konnte? Dochte fie auch fo ober fo gewesen sein, wichtig ist nur, was sie ihm war, und bas ist weit mehr in ihm als in ihr zu finden. Als fie frank wurde, ift es erstaunlich zu feben, wie er gang menschliche Berzweiflung und zugleich gang Besonnenheit mar; er mar immer ebenso tief barin wie hoch barüber. Nicht nur bag fein Vertrauen in den melodischen Bang ber Welt und inftinktive Lebens= zuversicht ihn davon zurudhielten, die Bermirklichung eines folden Tobesichmerzes, wie ihr Sterben ihm gewesen ware, für möglich zu halten, er glaubte alles Ernftes burch die Rraft feines Willens, biefe magische Rraft, die Belten auf= bauen und vernichten, die Berge verfeten tann, es verbindern zu können. Er bedachte nicht, daß es ihr - unbewußter — Wille mar, ber fich dem Tode zuneigte. Go erging die Prüfung über ibn, von der er nicht für möglich gehalten hatte, daß fie ihm zugemuthet murde: Sophie ftarb.

Bedenkt man, daß sie das Gestirn gewesen war, um das seine Welt sich bewegt hatte, muß man darauf gefaßt sein, daß eine so zarte, auch zu frühem Tode vorbestimmte Natur in sich zusammengebrochen wäre. "Es ist Abend um mich geworden", schrieb er drei Tage nach ihrem Tode, "während ich noch in das Worgenroth hineinsah." Daß

fein Leben mit ihrem Leben erloschen fei, ftand ihm fest. Es lag aber eine folche Anmuth in feiner Natur, die durch und durch erfüllt mar von dem ichwebenden Glement feines Beiftes, daß er fich nie bis gur Bewußtlofigfeit unter dem Schidsal frümmte. Selbst wo er sich in's Berg und zu Tode getroffen fühlte, blieb fein Saupt frei und immer feiner "Ginsam wie noch fein Ginsamer war, von un= fäglicher Angft getrieben, troftlos, nur ein Bedante bes Elends noch" gab er doch feinen Freunden niemals das Bild der Berzweiflung und Berrüttung, sondern feine teusch erhaltene Rlage ging fogleich über in ruhige Betrachtung ber Bedeutung feines Schidfals. Denn in feinem mahrhaft frommen Gemüthe mar ber Glaube an eine himmlische Ordnung in jedem Leben nicht dauernd erschüttert. 19. März 1797 mar Sophie gestorben, am 28. schrieb er an die Frau des Kreishauptmanns Just: "Gewiß hab ich zu sehr schwer an diesem Leben gehangen — und da ist freilich wohl ein gewaltsames Correctif nöthig" und noch einige Wochen später war es ihm klar geworden, daß ihr Tod ein himmlischer Bufall gewesen sei, ein wunderbar schicklicher "Meine Liebe ift zur Flamme geworden", ichrieb Schritt. er, "die alles Frbische nachgerade verzehrt." Und weiter: "Meine Kräfte haben mehr zu als abgenommen — ich fühle es jest oft, wie schicklich es hat so kommen muffen. Bufrieden bin ich gang - Die Rraft, die über ben Tod erhebt, habe ich gang neu gewonnen. Ginheit und Geftalt hat mein Wesen angenommen - es keimt schon ein fünftiges Dasein in mir." Sein die Consequenz über alles liebender Beift ichöpfte Beruhigung baraus, bag er Folgerichtigfeit und Bernunft in feinem Schicffal erfannt zu haben glaubte. daß er es sich erklären konnte. Rach seiner Auffassung bezweckte ihr Berluft seine Läuterung und Loslösung vom Leben.

Man hat es für eine findische Schwarmerei angeseben. bie man nachsichtig entschuldigen muffe, daß er mit dem Tage ihres Todes eine besondere Zeitrechnung einführte und ben Entschluß faßte, ihr nachzusterben. Das ist furzsichtig ober oberflächlich geurtheilt. Kann man fich etwas Erhabeneres benten, als wenn ein Mensch seinem Beifte bie Rraft zutraut, fich allmählich, aus freier Willfür, aus Sehnfucht nach dem Ueberirdischen vom jungen, genußfähigen Rörper, von der geliebten Erde loszulöfen? Go innig erlebte er den Idealismus an fich, daß er fein Ich, das unfterbliche, zu diefer höchsten Freiheit und Unfterblichkeit zu erziehen fich getraute. Wie unendlich viel fühner, ftolzer und menschlicher war dieser Plan als die robe Abtödtung des Fleisches, durch welche mittelalterliche Beilige die Erde gu überwinden suchten. Weit entfernt war er ja die schone Belt, auf ber er fich ein fo unerschöpfliches Glück gewünscht hatte, zu haffen. "Die Erde hatte ich fo lieb", schrieb er wenige Tage nach Sophiens Tode an eine Freundin. "ich freute mich auf die lieben Scenen, die mir bevorftanden." Er liebte die Sonne, aber da die Racht unvermeidlich dem Tage fich anschließt und Tod ber Ausklang alles Lebens ift, entschloß er fich mit einem stolzen Aufschwung seiner Seele bie Nacht und den Tod grenzenlos zu lieben, ähnlich wie er ben gordischen Anoten des Welträthsels dem Bilde zu Sais gegenüber löft. "Und wenn fein Sterblicher, nach jener Inichrift dort, den Schleier bebt, fo muffen wir Unfterbliche zu werden suchen." Unwürdig mare es den Tod zu flieben. unmöglich ihn zu verachten — außer wenn man mit heißester Anstrengung ihn an Leben anfnupfte, in Leben verwandelte. Als zum Ueberwinder des Todes betete Novalis fortan mit neuem Berftandniß zu Chriftus: als die wesentlich tod= überwindende Religion wurde ihm das Chriftenthum, in bem er erzogen war, eine neue Errungenschaft. Was die Philosophie ihm sagte, daß das Ich unvergänglich sei, wie auch der Augenschein dagegen zeuge, das gab ihm nun der blinde, schreiende Schmerz um ein geliebtes Wesen als gebankenlose Ueberzeugung ein, daß sie nicht todt sein dürse, nicht todt sein könne, diese junge Seele, deren Vollendung zu fördern die höchste Krone seiner Liebe gewesen war. Das Engagement war nicht für diese Welt gewesen, wie er sagte; nicht in dieser Form, nicht auf dieser Stätte hatte sie reisen sollen, und auch ihm, so glaubte er fest, sei es nicht beschieden. Seine Seele strebte mit müdem, sehnendem Flügelschlage nach der heiligen Küste, wo sie bei der Verlorenen ruhen könnte. Damals mag in ihm jenes wunders bare Lied entstanden sein mit den Versen:

Noch wenig Zeiten,
So bin ich los,
Und liege trunken
Der Lieb' im Schoß.
Ich fühle des Todes
Berjüngende Fluth,
Zu Balsam und Aether
Berwandelt mein Blut.
Ich lebe bei Tage
Boll Glauben und Muth,
Und sterbe die Nächte
In heiliger Gluth.

Höchst charafteristisch ist es nun, wie er seine innerliche und natürliche Ablösung vom Leben zu bewerkstelligen dachte, nämlich nicht etwa so, daß er sich völlig von den Wenschen und ihren Bergnügungen zurückgehalten hätte. Ohne sie gerade aufzusuchen, vermied er doch seine Familie und seine Freunde nicht, zeigte sich immer heiter und mitgenießend, so aber wie etwa ein an fremde Küsten verschlagener Fremd-

Iing die Sitten des Landes aus edler Gefälligkeit mitmacht, beffen Seele doch immer und immer in der geliebten Heimath verweilt. An Freunden, die ihm seine Trauer gerne leichter gemacht hätten, sehlte es ihm nicht.

Gin fonderbares Berhältnift bestand zwischen ihm und Friedrich Schlegel, einem feiner altesten Freunde. Fast mit feinem andern war der geiftige Bertehr fo anregend und fruchtbar, mit feinem konnte er beffer symphilosophiren. Ihre beiben Intellette liebten es jufammen fpagieren gu geben und ihre Erlebnisse auszutauschen. Aber Friedrich, fo fein, mächtig, umfassend er auch bachte, bachte nicht herzlich wie Novalis. Und Novalis' schlanke, geschmeidige, teusche Ratur scheute manchmal vor Friedrichs schwerfälliger Ueppigkeit zurud. Es mar wie wenn ein Erdgeist und ein Luftgeift miteinander verkehrten. Friedrich fpurte den reinen, starten, beseelenden Sauch, der von Novalis ausging, und liebte ihn mit einer gang fleinen und fehr rührenden Beimischung von Demuth; Novalis mochte wohl feine leichte Geftalt gern einmal an die untersettere, irdischbreite des Freundes schmiegen. Jebenfalls vergaß er gewiß nicht, mas er als 21jähriger an Friedrich geschrieben hatte: mich bift du der Oberpriefter von Eleusis gewesen. Зф habe durch dich Simmel und Solle fennen gelernt, durch bich vom Baume bes Erfenntniffes gefoftet."

Wilhelm empfand in Novalis etwas Fernes, Fremdes und Schönes, das er nicht ohne Ehrerbietung umwarb; und wie hätte Karoline diese harmonische Erscheinung nicht lieb haben sollen? Aber sie beide waren für ihn, was man vielleicht am kürzesten zu wenig romantisch nennen könnte. "Er sprach wie aus einer tiefen Bergangenheit des Geistes heraus", sagt Steffens von Novalis, wo er in den Lebens= erinnerungen seiner gedenkt. In diese heimliche Innenwelt,

wo er am liebsten weilte, konnten sie nicht mit. Sie liebten ihn, wie man den liebt, der aus einem fernen, geheimnisvollen Lande kommt, dessen Sprache einen seltsamen, nievernommenen Accent hat, der im Sprechen Bilder gebraucht, die einer Landschaft von unbekanntem, unerhörtem Reizentnommen zu sein scheinen. Der liebste unter den Romantikern war ihm Tieck, der ihm an Klarheit des Geistes, Kraft und Ausdauer weit nachstand, seine zarte Empfindung aber aus Innigste theilte. Sie lernten sich aber erst zwei Jahre später kennen.

Anfänglich mischte er sich nur aus Bflichtgefühl in die . Gefellichaft ber Uebrigen, rig er fich nur ungern von feinen Todesbetrachtungen los. Aber allmälig wirkte boch bie Schwerkraft ber Erbe auf die leicht schreitende, zum Schwunge bereite Geftalt. Gerade weil das Unsichtbare mit dem Sichtbaren so enge, für uns unzertrennlich verbunden ift. tiefer man in die Erscheinungen eindringt, defto lieber werben sie. Wenn es auch die Biffenschaften maren, die ihn zunächst in ihren Kreis zogen, so war das doch auch mit Grdischem verknüpft. Gespräche barüber, besonders mit Friedrich Schlegel, brachten ihn in eine angeregtere Laune, als er für seine Lage möglich und schicklich gehalten hatte. Er glaubte beshalb sich geradezu vor dem Umgang mit biefem Freunde hüten zu muffen; benn Alles, mas an Muthwillen. Scherz und elektrischem Feuer in ihm mar, entlud fich, wenn er mit ihm in Berührung fam.

Mit einem leisen Bangen fühlte er sich unwiderstehlich vom Lebendigen angezogen. Dann versuchte er gewaltsam sich in Ueberirdisches zu versenken, an Sophiens Grabe sitzend sich ihr Wesen und Alles was sie ihm war recht greifbar und entzündend vor die flüchtige Seele zu führen. Und mit einem kindlichen Stolze, der rührend und doch augleich erhaben ist, zeichnete er auf, wenn es ihm gelungen war, die Flügel wieder auszubreiten und mächtig in die jenseitige Ferne bes Nachthimmels einzudringen. Man könnte ben Verlauf dieses Ringens eine umgekehrte Tragodie nennen: mit Furcht und Mitleid, aber doch mit Wonne erfüllt es zu seben, wie das Leben, von dem der Entsagende im ersten Afte Abschied genommen hat, durch seine einfache Kraft und Schönheit ihn wieder in feine Mutterarme lodt und im letten Afte ben ichamhaft Glübenden, Besiegten wieder an fein ewiges Berg brudt. Der Sieg wurde bem Leben nicht leicht, und nicht ohne fichtbare Erschütterung ging die Umfehr in seinem Busen vor. Denn er machte die entsetliche und räthselhafte Erfahrung an sich, daß das mahrste, reinste und hingebenbfte Gefühl, wenn ber Unblid bes geliebten Begenstandes die Flamme nicht nährt, erloschen tann, daß das treumeinendste Berg der Untreue fähig ift. Man svürt bas Wanten seines Herzens an dem Nachdruck, mit dem er fich vorhält, wie er burch fein freiwilliges Streben ober Resignation des Lebens der Welt die Möglichkeit der Treue über den Tod hinaus beweisen muffe. In höchster Ungft ruft er die Formel aus: Christus und Sophie! Es war ihm ein Glaubensfat gewesen, daß fie die Balfte feines Wefens war, daß er dereinst ben Bund mit ihr erneuern muffe, die durch die Beisheit ewiger Gefete ihm jest von ber Seite geriffen war. Satte er fich boch vorgenommen, wenn er in ber "alten langst bekannten Urwelt" sie wieder= finden murbe, ihr zu erzählen: "Ich träumte von bir, ich hatte bich auf ber Erbe geliebt — bu glichst bir auch in ber irbischen Gestalt - bu ftarbst - und ba mabrte es noch ein angftliches Weilchen, ba folgte ich bir nach."

Aber es war ihm nicht möglich Schatten zu lieben. In Freiberg, wohin er sich nach bem Wunsche seines Baters

begab, um an der Bergakademie zu lernen, verlobte er sich mit Julie v. Charpentier, die, wie es scheint, ihm Liebe entgegenbrachte und dadurch die seinige weckte. Steffens schildert sie als hochgebildet, schön, weich, mit einem wehmüthigen Ausdruck.

Db er sie, wie gesagt wird, weniger leidenschaftlich liebte als Sophie, ift wohl schwer zu entscheiden, aber unwahrscheinlich; benn es war nicht seine Art, im Fühlen ober Sandeln halb zu fein. Das freilich ift nicht zu bezweifeln, daß die Erinnerung an seine Liebe, die stärker als der Tod hatte sein sollen und es nicht gewesen war, zuweilen beengend fich auf die Freude feines neubelebten Bergens legte. Er gab auch, trop Allem, bas Berhältniß zu Sophie keineswegs auf. Seine Liebe mar ihm Religion geworden. Seine Treulofigfeit, ba er fich boch treu mußte und fühlte, feine Doppelliebe wurde das Problem, mit dem fich feine Bedanten immer beschäftigten. Er löfte es in feinem Roman "Beinrich von Ofterdingen" in der Weise, daß Sophie und Rulie nur in ber Belt ber Erscheinungen zwei find, einft aber, im Lande ber Erfüllung, wo alles Geschiedene fich vereinigt, als eine und biefelbe fich offenbaren. Er batte an fich felbst verzweifeln muffen, wenn er fein fruberes Gefühl, das fo ftart und echt in ihm gewesen war, aufgegeben hätte; beshalb suchte er es fich zu bewahren und mit dem neuen muftisch zu vereinigen. Jedenfalls fab er hoffend und liebend in die Bufunft und faßte fein Berhältnik grade so metaphysisch auf wie ehemals bas mit Sophie, wie aus ben Strophen an Julie zu feben ift:

> "Daß ich mit namenloser Freude Gefährte deines Lebens bin Und mich mit tiefgerührtem Sinn Am Wunder beiner Bildung weide —

Daß wir auf's Innigste vermählt Und ich ber Deine, du die Meine, Daß ich vor Allem nur die Sine Und diese Sine mich gewählt, Das danken wir dem sugen Besen, Das sich uns liebevoll erlesen."

Damals, als Novalis die Arme nach dem Tode aussftreckte, umfing ihn das Leben; nun er den höchsten Kranz des Lebens dicht über seinen Locken wähnte, stand der Tod neben seinem Bette. Er fürchtete ihn jeht. Er hatte Stimmungen gehabt, in deren einer er den schwermüthigen Ausspruch gethan hatte: "Leben ist eine Krankheit, ein leidenschaftliches Thun." Aber es stammt doch auch der prächtige Bers von ihm:

"Ruh" ift Göttern nur gegeben, Ihnen ziemt der Ueberfluß, Aber uns ift Handeln Leben, Wacht zu üben nur Genuß."

Im Ganzen gehörte die Anhänglichkeit an das Leben mit zu seiner Frömmigkeit, da doch das Leben die einzige uns bekannte Form ist, in der wir uns entwickeln können. Und er war doch Künstler: Er lebte so gern im Lande der Sinne, wie er nach dem Bericht des Kreisamtmanns Just selbest sagte, wenn auch nicht in dem der Sinnlichkeit. Indessen zweiselte er doch nicht daran, daß, wie und wo immer es auch sein möge, jeder Mensch auch nach seinem körperlichen Tode dem Ziele seiner Bollkommenheit weiter nachstreben dürse. Er glaubte, daß nichts geschehe, was nicht zu seinem Besten sei. Also wandte er, ein Sterbender, seine weichende Kraft dazu auf, gelassen und hetter zu sein und sich zu sügen. Er litt viel unter körperlichen Besängstigungen, und rührend ist es in seinem Tagebuch zu

lesen, wie er dieser Angft beigutommen, ihr Wefen zu ergrunden und mit Ginficht und gutem Willen gu überwinden sucht. Daß man bis zum Aeußersten seine Bflicht zu thun habe, war ihm felbstverständlich; man könnte fagen, ein angeborenes Schicklichkeitsgefühl habe ihn verhindert, fic geben zu laffen. Ueber bas Berhältniß von Glud und Pflicht hat er einmal etwas Schönes gesagt; nämlich bet sogenannte Eudamonismus sei ein eigentlicher Unfinn: "In ber That ist es keinem nachdenkenden Menschen in den Sinn gefommen, ein fo flüchtiges Befen wie Glüchfeligkeit zum höchsten Zweck, gleichsam also zum ersten Träger bes geistigen Universums zu machen. Gbenfo konnte man fagen, daß die Weltkörper auf Aether und Licht rubten. Wo ein fester Bunkt ift, ba sammelt sich Aether und Licht von felbst und beginnt seinen himmlischen Reigen; wo Pflicht und Tugend — Analoga jener festen Buntte — sind, da wird jenes flüchtige Wefen von felbst ein= und ausströmen und jene talten Regionen mit belebender Atmosphäre umgeben."

Ruhig richtete er sich für die Möglichkeit ein, daß der Wunsch seines Herzens sich erfülle und er demnächst Hochzeit mit Julien halten könne, zugleich aber auch für die andere, daß seine Krankheit es nicht gestatte; für welchen Fall er sich eine Reihe von Dingen vornahm, mit denen er sich beschäftigen, die er studiren wollte. Was ihm auch beschieden sei, er wollte es sür seine Bildung nuzen. Sein schwarzes Geisterseherauge sah dem Lebensgange zu, den sein Genius ihm wählte, und beleuchtete den Weg mit sanst durchdringendem Licht. Ob es sich nicht doch mit Thränen süllte, als es erkannte, daß es der Weg des Todes war und nicht der der Liebe?

## Apollo und Dioupsos.

Die leise Besonnenheit des Apollo und die göttliche Trunkenheit des Dionysos. Friedr. Schlegel,

( Wissen ist des Glaubens Stern, ( ) Undacht alles Wissens Kern. Friedr. Schlegel.

Die Romantiter waren die Entdeder des Unbewußten. Indiensuchende Träumer, sandten sie ihre Seele aus nach dem uralten Bunderlande, von dem die Märchen der Borzeit erzählten. Düfte, Blumen, die abgerissen im Wasser slossen, verkündeten den einsamen Schiffern oft die Nähe der blühenden Küste. Wie Kolumbus, wußten sie nicht, was sie gefunden hatten. Denn nicht das entsernte Mittelalter oder irgend ein wunderbares Traumland war es, sondern in ihnen selbst öffnete sich das unendliche Nachbarland ihres Geistes, die entgegengesete Scheibe des beseelten Planeten, wie einer von ihnen die verhüllte Hälfte des mit sich selbst unbekannten Menschen nennt, hatte sich ihnen zugewendet.

Im Jahre 1807 schrieb Ritter, nachdem er eine Somnambule bevbachtet hatte, an Baader: "Eine Entdeckung von Wichtigkeit denke ich durch die eines passiven Bewußtseins, die des Unwillkürlichen, gemacht zu haben. Es wird durch Frage, Antwort erregt. . . . Hier neue Aufschlüsse in der Wagie. Dann Theorie der Kraft der Phantasie. Alles Borgestellte ist wirklich, eben deshalb aber hat es nur die Hälfte seiner Wirklichkeit, eine Halbwirklichkeit, für uns, gerade wie schon jeder Dritte uns doch nicht so wirklich ist, als wir uns selbst. Ferner hier Theorie des Gewissens, indem aktives Bewußtsein sich von passivem nur dadurch unterscheidet, daß dort die Frage mit der Antwort, und hier die bloße Antwort zum Bewußtsein kommt. Alle unsre reinen Handlungen sind somnambulistisch, Antwort auf Frage; wir die Frager. Jeder trägt selbst seine Somnambule bei sich und ist selbst der Wagnetiseur von ihr. — Fall wo die Frage die Antwort selbst erräth, oder eigentlich die bewußte Unwillkürlichkeit selbst. Gott im Herzen."

Bon diefer empirischen Entdedung eines paffiven Bemußtseins, das von dem sonnenwachen Bemußtsein verichieben und nicht mit bem Bebirn, fondern mit bem fogenannten sympathischen Rervensustem verbunden sein follte. wußten die jungen Führer der Romantit noch nichts. Immer pflegt der Erfahrung ein blinder Prophet der Wahrheit vorauszugeben. Uebrigens mar bas Gefühl, bag bem Menschen zwei Seelen in der Bruft wohnen, faum jemals unbefannt, und jeder fann Beobachtungen über ihr Berhalten einander anstellen. 3m Leben des Rindes giebt es eine furze Epoche, wo es fich nur als Objett empfindet und von fich in der dritten Berfon redet; es ift zum Selbstbewußtsein noch nicht erwacht. Allmälig lösen sich die beiden Seelen von einander ab und trennen sich immer mehr — ebenso wie sich die Menschheit in eine mannliche und eine weiblithe Sälfte spaltet -, woraus die beigen Rampfe ber reifenden Jugend zu erklaren find, von denen nur menige Menschen garnichts erfahren. Run stellt die mache, febenbe Seele Gefete und Ideale auf, benen die ichwerfällige blinde nicht folgen fann, ober umgefehrt, bas überschwängliche Gefühl der blinden drängt zu Thaten, benen die berechnende fich widersett. Wenn die Jugend zu Ende geht, mird ber

Zweikampf so ober so entschieden, häufiger durch Ueber= wältigung der einen oder burch ein schwächliches Sich= miteinanderabfinden, als durch Bersöhnung.

In der Bollergeschichte wiederholt fich berfelbe Borgang. Rein Rampf ist im Innern ber Thiere, wo ber blinde Inftinkt noch unangezweifelt berricht; abgesehen von gewissen Sausthieren, in benen unter bem Ginfluffe ber Menschen bie erften Reime bes Selbstbewußtseins fich entfalten mogen. Auch bei ben kulturlosen Bölkern kann die schwache Stimme ber Ginficht noch nichts ausrichten gegen bie ungebändigte Bildheit des Inftintis. Der reine, harmonische Mensch des goldenen Reitalters bat nie gelebt; eine optische Täuschung ber menschlichen Phantasie versette ihn, wie den personlichen, bewußten Gott, die beibe am Ende aller Geschichte fteben. an ihren Anfang. Allerdings lebten die Griechen, wie wenn uns ein Borbild gefett fein follte, nach bem wir ftrebend uns zu richten hatten; hier herrscht eine innere Uebereinftimmung wie die amischen Dedipus und Antigone: die findliche Führerin schmiegt fich in vertraulichem Gehorsam an ben blinden, weiseren Bater. Das Christenthum war die erfte Auflehnung gegen die Tyrannis des Triebes. Berften ber Erbe und bas Berreigen bes Borhangs im Tempel waren die ersten Borzeichen der beginnenden Seelen= fcblacht im Menichen.

Wie im Leben des Einzelnen Tage oder Jahre, wo er handelt und lebt, auf solche folgen, wo er sich auf sich selbst besinnt, wechseln auch die Zeiten in der Weltgeschichte mit einander ab; während das Innenbewußtsein ruht, steigen die großen Thaten gerüstet, entschlossen aus der Tiefe des Unsbewußten empor. So lösten auch im Mittelalter innerliche und äußerliche Zeiten einander ab; aber die Innerlichseit gab der ganzen Epoche ihren Charakter. Wie eine große

Revolution die neue Zeit eröffnete, ist sie durch eine andre, die französische beschlossen, während gleichzeitig die Romantik ein erneutes, erhöhtes Mittelalter heraufführte.

Es giebt feine intereffantere und furchtbarere Beit, als bas frühe Mittelalter, wo der Mensch fich im Innern einem Damon gegenüberfah, ber ihm fein eigenftes Reich ftreitig machte, ben er fürchtete und haßte und beffen er fich boch nicht entledigen tonnte, mit bem er wie mit einem Zwillingeleibe vermachsen war, und ber boch ewig nach entgegen= gesetter Richtung brangte. Er wußte sich eins und fühlte fich boch zwei, was einen wohl frant und wahnsinnig machen fann. Bergebens suchten die Briefter die bofen Beifter aus ben Befeffenen auszutreiben und durch Beschwörungsformeln bei der Taufe den Teufel aus dem neugeborenen Rinde zu bannen. Bald mahnte man in ber edelften Begierde bes Menschen, der nach Erkenntnig, die fremde, feindselige Wirfung zu fpuren, bald in den naturlichen Leidenschaften; unbandiger Frevel wechselte ab mit heldenmäßigen Opferthaten und weltüberwindender Entsagung. Durch die beständige, wenn auch feindselige Berührung mit dem Unbewußten wuchs bas Bewußtsein mächtig; bem Untaus gleich, bem aus der mütterlichen Erbe die Rraft einströmt.

Auf einer inneren Zweiheit beruht die Möglichkeit bes Selbstbewußtseins überhaupt; je deutlicher sich jene ausprägt, besto schärfer kann auch dieses werden. Einige Aussprüche ber Romantiker sollen zeigen, daß sie die Doppelerscheinung bes Ich klar erkannten.

Novalis: Denn Riemand fennt sich, insofern er nur er selbst und nicht auch zugleich ein andrer ift.

Gine nicht synthetische Berson ist eine Berson, die mehrere Bersonen zugleich ift, ein Genius. Jede Berson ift ber Reim zu einem unendlichen Genius. Sie vermag, in mehrere Bersonen getheilt, boch auch eine zu fein.

Die höchste Aufgabe ber Bildung ist, sich seines transcendenten Ich zu bemächtigen, bas Ich seines Ichs zugleich zu sein.

Unser Denken ist also Zwiesprache und unser Empfinden Sympathie.

Jede Person, die aus Personen besteht, ist eine Person in zweiter Potenz ober ein Genius.

Friedr. Schlegel in der Lucinde: Nur in der Antwort seines Du kann jedes Ich seine unendliche Einheit ganz fühlen. Dann will der Berstand den inneren Keim der Gottähnlichkeit entfalten, strebt immer mehr nach dem Ziele und ist so voll Ernst die Seele zu bilden, wie ein Künstler das eigene geliebte Werk. In den Mysterien der Bildung schaut der Geist das Spiel und die Gesete der Willtur und des Lebens. Das Werk des Phymalion bewegt sich, und den überraschten Künstler bewegt ein Schauer im Bewußtsein eigener Unsterdlichkeit, und wie der Abler den Ganymedes reißt ihn die göttliche Hossstang mit mächtigem Fittich zum Olymp.

Nicht mehr fremd und feindselig also stehen die Menschen ihrem Du gegenüber; seit sie sich ihm gewachsen fühlen und es besser erkennen, sehen sie die Möglichkeit einer Berständigung, ja das erste Schaudern liebender Neigung überläuft sie. Mit gutem Grunde spricht man hier von Liebe, da die Wesenshälften des Menschen sich wie die Hälften des Menschengeschlechts positiv und negativ, männlich und weiblich zu einander verhalten.

Daß das Erfennen das weibliche Prinzip sei, liegt in einer der ältesten Sagen des Menschengeschlechtes: Eva war es, die den verhängnißvollen Apfel pflückte. Allerdings

ftellen eine Menge Frauen, vielleicht fogar die Mehrzahl, eber ein entgegengesettes Pringip bar. Diese vergegenwärtigen den Urtypus, in dem die Geschlechter noch unvermischt bei einander waren. Man fann ihn nicht androgyn nennen, ba er nicht männlich und weiblich war, sondern weder das eine noch das andre, ein chaotisches Reutrum. Der Mann, bas positive, thatige, ichopferische Pringip rig fich zuerft los und eilte voran, die Frau folgt ihm zwar langfam nach, aber sie vertritt bas höhere, wenn auch ohne ibn ohnmächtige Pringip. Thatfächlich indeffen verewigen viele Frauen noch ben Urtypus in seiner schwerfälligen. mütterlichen Trägheit. Erst in neuerer Zeit wird bie Differengirung bes Männlichen und Beiblichen immer icharfer und bildet fich der rein weibliche Thous heraus. ftellen die modernen Schriftstellerinnen den Mann mit Borliebe als ben gutartigen, etwas roben und etwas tolpatschigen Baren bin, ber mit schwerer Tate nach ber feinen. nedischen Frauen-Libelle greift, die ihn umschwirrt. stärker die Differengirung sich ausprägt, besto beftiger wird bie Anziehung amischen den Geschlechtern: der physiologische Grund, warum die Liebe in den neueren Zeiten eine fo viel größere Rolle spielt als im Alterthum. Es ist anzunehmen. baß die Liebe ihren Charafter wieder andern wird, wenn einst ein dem Urtypus analoger Mensch entsteht, in dem fich Mannliches und Beibliches vereinigt, ohne in einander unterzugeben.

Dieser Umstand also, daß es zwei Frauenthen giebt und ferner, daß es weibliche Männer und männliche Frauen giebt, je nachdem welches Prinzip gerade stärker entwickelt werden soll, sind die Ursache, daß die Frau von den Männern meistens als Vertreterin des Unbewußten hingestellt wird, während doch gleichzeitig die weibliche Neugier, Sitelkeit,

Gefallsucht, Frühreife, Schlauheit, Bosheit, Bewußtheit in Aller Munde ist. Daß die Neugier, das Wissenwollen, weibliches Erbteil ist, ist allbekannt. In der Sprache der Romantiker könnte man sagen: die Frau ist eine Potenzirung des Mannes, ist der romantisirte Mann, das heißt der bewußtwerdende. Diesen Sinn wird man in folgenden Aussprüchen von Novalis über die Frau sinden:

Die Holzkohle und der Diamant sind ein Stoff — und doch wie verschieden! Sollte es nicht mit Mann und Weib derselbe Fall sein? Wir sind Thonerde und die Frauen sind Weltaugen und Saphire, die ebenfalls aus Thonerde bestehen.

Das Beiwesen des Mannes ist das Hauptwesen der Frau. Ungeheuere Berstellungsgabe, Berbergungsgabe der Weiber überhaupt. Ihr seiner Bemerkungsgeist. Alle Weiber haben das, was Schlegel an der schönen Seele tadelt. Sie sind vollendeter als wir. Freier, aber gewöhnlich sind wir besser. Sie erkennen besser als wir. Ihre Natur scheint unsre Runst, unsre Natur ihre Kunst zu sein. Sie sind geborene Künstlerinnen.

Alles fordert von der Frau unbedingte Liebe zum ersten besten Gegenstande. Welch hohe Meinung von der freien Gewalt und Selbstschöpfungskraft ihres Geistes setzt das nicht voraus.

Alles dies und das Goethe'sche Wort, daß das Ewigs Weibliche uns hinanziehe, steht mit dem Mythos, daß das Weib den Sündenfall veranlaßt habe, nur scheinbar im Widerspruch. Man ist leicht geneigt, die Natur um ihre Sicherheit und Unschuld zu beneiden; die svrglose Lebens-wonne der Thiere, ihre körperliche Unbefangenheit, Kraft und Bestimmtheit erscheint uns vorzüglicher als unser zussammengesetzes Wesen, und wir bedauern es, wenn der

kindliche Frohfinn wilber Bölkerschaften bei Berührung mit ber Rultur in Angst, Unsicherheit und Sorge untergeht. Und boch können die Thiere nicht lachen; ein Bug großartiger Traurigfeit ift in ihren Gefichtern, ba wo von Beficht und Befichtsausbrud überhaupt bie Rebe fein fann. Die Ungft ber Rreatur fieht aus ihren flehenden Augen. Ebenso erfennt man an den vollen, schweren, gesenkten Lippen, an einer beständigen unwillfürlichen Schwermuth des Auges ben Stlaven-Menschen, ber noch an ber Rette des Inftinktes Daß jedes Geschöpf zur Freiheit geboren und von edler Art ift, beweist die unbewußte Trauer über bie Schmach der Unterthänigkeit. Selbst bie munbervollen griechischen Götter- und Belbengestalten, ob fie uns nun in ber Plaftik ober in ber Poesie begegnen, haben bei all ihrer Bracht eine ftolge, verhaltene Schwermuth in ben Bugen, als wären fie vom Geschlechte bes Tantalus und trügen bas eherne Band um die Stirn, bas verdunkelt und feffelt: bie verhältnigmäßig niedrige Stirn in bem formiconen. fraftvollen Untlit ift ber fichtbare Ausbrud bavon. bie Fröhlichkeit bes Naturmenschen ist keine andre als bie bes Rindes, die jeden Augenblick grundlos in die äußerste Trübseligkeit umschlagen tann. Baufiger Genuß von Berauschungsmitteln muß ihm ben dumpfen Druck des Lebenmuffens erträglich machen: ber Rausch giebt ihm bie Flügel, die der Beift ihm noch nicht geben fann.

Nur Bewußtheit verleiht echte, dauernde Heiterkeit. Was ist dem Kinde sein Glück, um das wir es beneiden; dem Schmetterling, dem Schläfer, dem Todten? Die Schlange hatte Recht mit ihrer Berheißung: eritis sicut deus scientes bonum et malum. Die griechtsche Mythe erzählt, daß Zeus den Menschen das Licht habe vorenthalten wollen, damit sie nicht den Göttern gleich würden, und wie wirklich das

Licht Bringer ber Rultur murbe. Ebenso wie Binche, beren Sünde wie Eva's im Sehen-, das heißt Wissenwollen beftand, nach vielen erduldeten Qualen an der Sand bes Geliebten als Göttin in den Olymp eingeht. Tieffinniger. wenn auch nicht so abgeschlossen und vollendet, ist die biblische Darftellung. Wir seben ba, wie die Erkenninig bas bisher verantwortungsfreie Geschöpf junächst in Schuld "Dhne bas Gefet war bie Sunbe tobt", fagt Wir ahnen den Riesenkampf, den der werdende Baulus. Geift gegen die Natur wird fampfen muffen, bis er ihr gleich und frei von ihr geworden ift. Wir vernehmen, bag bas burch einen Menschen verlorene Baradies burch einen Menschen wiedergewonnen wird. Neben der tiefften Berabwürdigung bes Beibes in Eva fieht, nach einem gelegentlichen Worte Baaber's, ihre hochfte Berberrlichung in Maria. Im Marchen ift es die Bringesfin, die den durch eine Bere in einen Fisch ober Baren verwandelten Bringen burch einen freiwilligen Liebestuß erlöft.

Die Romantifer hatten das Verdienst einzusehen, daß die Erkenntniß, die die Einheit der Natur zerstörte, dennoch ihr Heil und das Mittel zu einer Wiedervereinigung auf höherer Stufe ist. Das bedeutet wohl die slüchtige Notiz von Novalis: "Adam und Eva. Was durch eine Revolution bewirkt wurde, muß durch eine Revolution aufgehoben werden (Apfelbiß)."

In einer bramatischen Dichtung Tied's begegnet Zerbino bem Lieblingshelben ber Romantik, Shakespeare. Auf seine Frage, was man auf Erben von ihm sage, antwortet Zerbino:

"Nun, man halt dich für einen wilden, erhabenen Geist, ber bloß die Natur studirt hat, sich ganz seiner Furie und Begeisterung überläßt und nun darauf los dichtet, was es giebt, gut und schlecht, erhaben und gemein durch einander." Worauf Shakespeare antwortet:

"Grüße beine Bekannten von mir und sag ihnen, daß fie sich irren. Berkündige ihnen, daß die Kunst immer meine Göttin war, die ich anbete."

Es war die Entgegnung des Romantikers auf die Lehre der Geniezeit, daß die Poesie eine Blume sei, die sich nur des Nachts erschließe und duste. Nachdem eben die Einsicht gewonnen war, daß nicht die Gelehrten, sondern das Bolk die schönsten Dichtungen hervorgebracht hatte, sing man an, die Produkte eines gebildeten und unterrichteten Menschen mit Mißtrauen zu betrachten. Nicht denken, nicht lernen, damit die Unschuld des Instinkts nicht zersest werde. Diesem kleinmüthigen Bessimismus, der dem Kulturmenschen nur die Bahl lassen wollte, entweder sein stolzes Erbe der Jahrhunderte oder die Krast der Kunst aufzuopfern, schleuderte Novalis mit revolutionärem Uebermuth die Frage zu: Kann man Genie Iernen? um sie zu besahen.

"Kann man Genie sein und werden wollen? So mit dem With, dem Glauben, der Resigion u. s. w. Es hat in Beziehung auf das Genie disher beinahe das Prädestinationssistem geherrscht. Die zum Theil wahre Beodachtung liegt zu Grunde, daß der Wille Ansangs ungeschickt wirkt und das Naturspiel stört — Affektation — und einen unangenehmen Eindruck macht — im Ansang durch Theilung der Kraft — bei der Ausmerksamkeit — sich selbst untergräbt und aus mangelhaftem Reiz und mangelhafter Capacität das nicht zu seisten vermag, was er dunkel, instinktartig beabsichtigt."

Der vormalige lächerliche Aberglauben, Gelehrsamkeit könne Genie erseben, verwandelte sich in den froben Glauben, bag Biffen bem Genie förderlich sei, an die Möglichkeit

eines unendlichen Fortschritts in der Kunst. "Glaubt ihr nicht", läßt Tieck seinen Dürer sagen, "daß es den fünstigen Beiten möglich sein wird, Sachen darzustellen und Geschichten und Erfindungen auszudrücken, auf eine Art, von der wir jest nicht einmal eine Vorstellung haben?"

Gern sprachen die Romantiker von der absichtsvollen Weisheit des Dante, Cervantes und Shakespeare, die Friedrich Schlegel den Dreiklang der romantischen Poesie nannte. An Goethe's Meister hob er hauptsächlich hervor "die geheimen Absichten, die er im Stillen verfolgte, und deren wir beim Genius, dessen Instinkt zu Willkür geworden ist, nie zu viel voraussehen können."

Unter den bilbenden Rünftlern war ein Liebling ber Romantifer Leonardo da Binci mit seiner überschauenden Intelligenz, mit feiner gewaltigen Phantafie, Die fich bennoch unter bie Leitung bes grübelnden Ropfes beugte. "Uebrigens ift man bei Leonardo nicht in Gefahr, einen zu tiefen Sinn in seine Werke zu legen. Er bachte sich gewiß immer noch viel mehr, als er auszuführen im Stande war. Diese Ueberlegenheit des Berftandes über das ausübende Bermögen giebt er felbst als Rennzeichen bes echten Rünftlers Er hatte einer immer erneuten Jugend bedurft. Sein vieliähriges Leben mar zu turz für feine Gedanken, ber Tod riß ihren labyrinthischen Faden ab. Bei ihm hielt das Streben nach Wahrheit mit bem Runsttrieb nicht nur gleichen Schritt: beibes hatte fich gegenseitig durchdrungen und war eins geworden. Sein Forschungsgeist war durchaus romantifch, bizarr und mit Boesie tingirt, und er verfolgte binwieder die Forberungen ber Runft mit ber Strenge ber Wiffenschaft ober ber Pflicht."

Diese Stelle kommt in dem Gespräche Wilhelm's und Raroline's über die Gemälbe vor, das fie für das Athenäum

schrieben; vielleicht hatten sie die Anregung zu dieser Auffassung Leonardo's aus Wackenrober's Herzensergießungen geschöpft, wo der Klosterbruder mit anbetendem Staunen vor dem ungeheuren Manne steht, der zugleich schaffen konnte und denken, was er schaffte. Diesem klaren Geiste stellt Wackenroder den phantastischen Maler Piero di Cosimo gegenüber und beschließt seine Betrachtungen mit den ahnungspollen Worten:

"Das Kunstgenie soll, wie ich meine, nur ein brauchbares Werkzeug sein, die ganze Natur in sich zu empfangen, und, mit dem Geiste des Menschen beseelt, in schöner Berwandlung wiederzugebären. Ist er aber aus innerem Instinkte und aus überslüssiger, wilder und üppiger Kraft ewig für sich in unruhiger Arbeit, so ist er nicht immer ein geschicktes Werkzeug, vielmehr möchte man dann ihn selber eine Art von Kunstwerk der Schöpfung nennen."

Man irrt fich, wenn man annimmt, es fei ben Romantifern nur in unflarer Bermorrenheit mohl gemefen; auf bie fogenannten alteren wenigstens trifft bas burchaus nicht zu. Novalis nennt es im Gegentheil Folge einer kranthaften Conftitution, Ginfeitigkeit, daß bas Genie bisher meiftens ohne fein Biffen wirtte; ber Mangel an Bewußtfein fei schuld, daß es immer nur glückliche Augenblice hatte. "Das erfte Benie, bas fich felbst durchdrana", fagt er, "fand bier ben typischen Reim einer unendlichen Belt; es machte eine Entbedung, welche die merkwürdigfte ber Beltgeschichte sein mußte, benn es beginnt bamit eine gang neue Epoche der Menschheit." Das Wort "Mehr Licht". bas Goethe nicht gesprochen haben foll, mar boch jedenfalls wie aus feinem, fo auch aus dem Beifte feiner Sunger gesprochen. Es ist bezeichnend, daß Novalis einen Traktat vom Lichte zu schreiben beabsichtigte. "Licht ist Symbol der echten Besonnenheit", sagt er einmal. "Also ist Licht, der Analogie nach, Aktion der Selbstberührung der Materie. Der Tag ist also das Bewußtsein des Wandelsternes, und während die Sonne wie ein Gott in ewiger Selbstthätigkeit die Mitte beseelt, thut ein Planet nach dem andern auf längere oder kürzere Zeit das eine Auge zu und erquickt in kühlem Schlase sich zu neuem Leben und Anschauen. Also auch hier Religion. Denn ist das Leben der Planeten etwas Andres als Sonnendienst?"

Schelling sah im Licht und in der Schwere die Urdualität der Natur; wenn man also "den Zauberstab der Analogie" gebraucht, müßte man, wie dem Licht das Bewußtsein, der Schwere den dunkeln Trieb, das Unbewußte gleichsehen. Empfindet man nicht auch eine Leidenschaft, der man trot allen Ringens nicht Herr werden kann, als Schwere in sich? Im Gegensaße zu den Sturm= und Drang-Menschen, die mit Vorliebe in der Gewitterschwüle der Leidenschaft athmeten und nur in ihren krampshaften Aeußerungen Kraft sahen, seierten die Romantiker den elastischen Geist, der die unbändige Wildheit der Triebe gebändigt hat und lenkt.

"Der Adel des Ich besteht in freier Erhebung über sich selbst — Laster ist eine ewig steigende Qual, Abhängigkeit vom Unwillfürlichen, Tugend ein ewig steigender Genuß, Unabhängigkeit vom Zufälligen."

Die geschmeibige Jünglingskraft des Novalis'schen Geistes ist in diesen Worten nicht zu verkennen; ein Geist, der wie David, surchtlos und fromm, ein künstiger König, den Riesen herausfordert. Es gab eine Zeit, wo man die gothischen Kathedrasen, die mit einer Art von Rasererei allen Naturgesehen trohen zu wollen schienen, barbarisch sand und Richts gelten ließ als den kindlich an Hain und Wald geschmiegten griechischen Tempel. Aber die Romantiker verschweisen griechischen Tempel. Aber die Romantiker verschied

standen den schwerkraft des Gesteins im Riesenanlaus überwindend, leicht und mächtig, titanenhaft gegen den Himmel anstürmt; ihr reizdares Ohr vernahm den steinernen Triumphschrei, die kolossale Heraussorderung des Menschen an den alten Naturgott. Wie Goethe früher gethan hatte, verherrlichte Tieck den Straßburger Münster in seinem Sternbald: "Es ist zum Entsehen, daß der Mensch aus Felsen und Abgründen sich einzeln die Steine hervorholt und nicht rastet und ruht, dis er diesen ungeheuren Springbrunnen von lauter Felsenmassen hingestellt hat, der sich ewig, ewig ergießt und wie mit der Stimme des Donners Anbetung vor uns selbst in unser sterbliches Leben hineinpredigt."

ê

Das Selbstbewußtsein bes Menschen redt fich, die Lömennatur zu gahmen. Sieg über die Schwere ift feine Lofung. Es ist fein Bunder, daß die Erfindung der Flugmaschine eines der Lieblingsprobleme der modernen Menschheit ift; eins von den vielen Beispielen moderner Phantastif, in ber sich trodene Wissenschaft und Technik mit schwärmerischer Einbildungstraft mifchen. Trieb in Runft zu verwandeln. bas Unbewußte in Wiffen, war bas Studium ber Romantifer. Man könnte aus ihren Werken die intereffanteften Bufammen-Während Novalis tieffinnige ftellungen barüber machen. Andeutungen über bie Runft bes Effens macht, lehrt Tied, baß jebe Tischunterhaltung ein Kunftwerk sein follte, "bas auf gehörige Art bas Mahl accompagnirte und in richtigen Generalbag mit ihm gefett würde Die Unterhaltung ber Freunde im Phantasus, Die wie Blumengewinde Die verschiedenen Märchen und Erzählungen umrahmen und verknüpfen, bestehen hauptsächlich in Bersuchen, sich über Inftintte flar zu werden und die unwillfürlichen Gefühle zu ergründen; wodurch biefes handlungslofe Selbstgefpräch fo unerschöpflich und anziehend wird. Da wird über die "Diefe und Innigfeit" bes Geschmades gesprochen, ber Farbenfinn behandelt: "Wie mundersam, sich nur in eine Farbe als bloge Farbe recht zu vertiefen. Wie kommt es benn, bag bas helle ferne Blau bes himmels unfre Sehnsucht erwedt, und bes Abends Burpurroth uns rührt, ein helles golbenes Belb uns troften und beruhigen fann, und mober nur biefes unermudete Entzuden an frifchem Grün, an bem fich ber Durft bes Auges nie fatt trinken mag?" Immer naber und naber ichleicht ber Dichter bem Abgrund des Unbewußten, eine schaurige Luft bes Schwindels lockt ibn, fich gang über ben ichwarzen Schlund zu beugen und den in Nebel mallenden Geburten und Gestalten guausehen, bis ihn ein unnennbares Gefühl von Angft aufichreckt und zurücktreibt. Das fieht man vor fich, wenn man ibn in seinen Schriften beobachtet. "Die Runft bat biefe Beheimniffe wohl unter ihren vielfarbigen Mantel genommen", fagt er im Phantasus, "baher die wilde Berzweiflung in der Luft mancher bacchantischer Dichter. — So wollten wild ichwärmende Corpbanten und Briefterinnen ein Unbefanntes in Raserei entbeden, und alle Luft, die über bie Grenze ichweift, nippt von bem Relch ber Umbrofia, um Angst und Buth mit der Freude laut tobend zu ver-Auch ber Dichter wird noch einmal erscheinen, ber bem Grausen und ber wilden Sehnsucht mehr bie Bungen löft." Mit unmudlicher Ruftigfeit und Frische befämpft Baaber ben Racobischen empfindsamen Sat. baß Denten bem Fühlen ichade. Benn Jacobi fagt: Der Gott, ber gewußt werben konnte, mare gar fein Gott, entgegnet Baaber: ber Gott, ber ohne Gott gewußt werben fonnte, ware keiner; er erinnert baran, daß Christus nicht gesagt hat: ihr werbet die Wahrheit fühlen ober ahnen, fondern:

ihr werbet fie erkennen. Er versucht eine Biffenschaft ber Liebe zu begründen und unterscheidet die freie Buneigung -Liebe - die vom Erfennen ausgeht, von der Leidenschaft, bie, von einem Nichtgedachten ausgehend, ein unfreies Bewegtsein ift: "der Mensch weiß in diesem seinem blinden (finftern) Getriebensein nicht eigentlich, mas er will und thut, und feine Bewegung ift infofern feine lebendige, weil fie nicht von feinem Innersten ausgeht." Gang ähnlich fagt "Neigungen find materiellen Urfprungs: An= ziehungs= und Abstogungsfrafte find bier wirtsam. Die Neigungen machen uns zu Naturfräften. Sie perturbiren ben Lauf bes Menschen, und man fann von leidenschaftlichen Menschen im eigentlichsten Sinne fagen, bag fie fallen." Un Schlegel's Lucinde ift die Bachsamfeit und ftete Gegenwärtigfeit bes Dichters bas Merkwürdigste, die ihm inmitten bes Sinnenrausches ermöglicht, "mit fühler Besonnenheit auf jeden leifen Bug der Freude zu lauschen."

Wie die Liebe foll auch die Religion ein freies Geschöpf bes Bewußtseins werben, und in Goethe's Bekenntniffen einer iconen Seele findet Schlegel biefen Brundfat funftlerisch bargestellt. "Daß auch die Religion bier als angeborene Liebhaberei dargestellt wird, die sich durch sich selbst freien Spielraum ichafft und stufenweise jede Runft vollendet. ftimmt volltommen zu dem fünftlerischen Genuffe des Ganzen und es wird badurch, wie an bem auffallenoften Beifpiele gezeigt, daß er Alles fo behandeln oder behandelt miffen Daß ber ganze Meister eigentlich nicht sowohl möchte." bie Runft behandelt als "die Runft aller Rünfte, die Runft zu leben", hatte Friedrich Schlegel bewiesen und gerühmt. Sittlichkeit befinirt Novalis als die Runft, unter ben Motiven zu Sandlungen einer fittlichen Ibee, einer Runftibee a priori gemäß zu mahlen und die Maffe innerer und äußerer Handlungen zu einem idealischen Ganzen zu ordnen. "Nicht nur Mensch werden, ist eine Kunst", hat er gesagt, sondern dieser unerschrockenste und zugleich seinste der romantischen Denker spricht sogar von einer Kunstlehre der Unsterblichkeit.

Die ersten Romantifer haben benn auch unermüdlich gelernt und das Erlernte bentend jum Befit ihres Bewußtseins zu machen 'gesucht, ja fie alle waren zugleich Arttifer der Runft, die fie ausübten. Niemals glaubten fie. wie die modernen Runftler zu thun pflegen, fie murben die gludliche Rraft ber Gefundheit bes buntlen Instinttes baburch wiederfinden, daß fie fich in's Dunkel der Unwissenheit verstedten. Sierin wie überhaupt mar Berber ein Borläufer ber Romantif, der bie Poefie Rultur zum Schonen nennt, die Bekanntichaft der neuen Boesie mit der Wissenschaft freudig begrüßt, weil sie dadurch an bem Fortschritt und Bachsthum bes menschlichen Geistes theilnehmen werbe, ber zur besonnenen Nachahmung andrer Bolfer auffordert und als die Duse des bewunderten Briten die Reflexion bezeichnet. Es ist bekannt, wie Goethe beinahe pedantisch feine Renninisse zu erweitern und Ordnung in bem, mas er wußte, zu halten suchte, wie er fogar nach Muftern ober Ideen, ja zuweilen um Erempel zu ftatuiren, bichtete.

Das aber haben Schiller und viele Andre auch gethan, und zwar gerade solche, deren ärgste Feinde die Romantiker waren. Wenn das Wissen und Bewußtwerden allein den Romantiker machte, wie wäre es möglich, daß sie mit gutem Gewissen den großen Krieg gegen die Aufklärung hätten führen können, daß jeder beim Worte Romantik an den geheimnisvollen lauschigen Wald des Märchens und der Sage denkt, in den sie die Menschen wieder eingeführt haben; daß in ihrem Gesolge der Zauber, die Magie, das

Rathsel, die Sehnsucht - alle die verschleierten Geftalten bes Unbewufiten erscheinen? Das ift eben, mas man niemals vergeffen darf, daß das Bewußtsein des Romantifers mit dem Gehalte des Unbewußten erfüllt ift; das Thor, bas bie beiben Reiche trennte, ift nicht mehr geschloffen, fondern nur angelehnt, und langfam ftrömt bas Licht von ber einen Seite in die wallende Finfternig, lofen fich von ber andern Seite die dunklen Bildungen im Lichte auf. Baader führt einmal folgende Stelle aus einem alten Schriftsteller an: "Dieweil Studiren und Lernen eine Erwedung ift bes, bas in mir ift, nämlich, bag ich ertenne und gewahr werbe bes, das in mir ist und in allen Menschen verborgen liegt, benn das Simmlische und Ardische liegt in mir verborgen. Dannenhero auch die Blatonici gefagt: discere esse reminisci." Mit foldem Sicherinnern und Sichbesinnen war alles Lernen der Romantifer verbunden. Der unbewußte Menich wird fich feines instinktiven Lebens nur dadurch bewußt, daß es wirft; in ungeftorter Stille reifen seine Gefühle beran, bis fie auf einmal als Sandlungen an's Licht treten; sein Denken ift weißes Licht, erst durch das Brisma des Bewuftseins wird es in die Regenbogenfarben zerlegt. Dem bewußten Menschen, ber feine Gefühle im Lichte gerfett, fehlt leider oft die Formel. fie wieder gang und lebendig zu machen, fo daß man fagen fann: Der unbewußte Mensch bat die Gefühle, aber fennt fie nicht, der bewußte tennt fie awar, aber hat fie nicht, ber harmonische Bufunftsmensch hat und fennt fie.

Man kann sich den Verkehr zwischen den beiden Welten etwa so vorstellen, als gabe es eine Klappe, die die obere von der unteren trennte. Bei dem gemeinen Durchschnittsmenschen öffnet sich diese Klappe niemals von selbst, außer vielleicht im Traume. Es kann auch bei diesen Vieles und Großes

sich unterirdisch entwickeln, aber es tritt nicht in's Bewußtsein, sondern setzt sich in Arbeit um. Es sind die einfachen, handelnden Menschen, die Arbeitsthiere, aber auch solche, die im Stande sind, hervische Thaten zu thun. Man könnte diesen den Bauern= oder den Römer-Typus nennen, oder einfach den männlichen. Als Nacht-Menschen könnte man sie bezeichnen, insofern sie unbewußt handeln, als Tag=Menschen, insofern ihr Bewußtsein der äußeren Welt nie durch Nebel aus dem Innern gestört wird; wenn man nicht unter Tag=Menschen diesenigen verstehen will, denen das Unterirdische überhaupt sehlt und die in Folge dessen in diese Betrachtung nicht gehören.

Nun fommen die Menschen, bei benen die Rlappe immer offen steht, ober eine Spalte ist barin. Es ist gerade, wie wenn ein Rif in einer Dampfmaschine mare, die nicht arbeiten fann, weil der Dampf entweicht und feinen Drud mehr ausübt. Denn weil die Triebe, ehe sie sich ansammeln und bilben, in's Bewußtsein eintreten, konnen fie fich nicht in Sandlung umfegen und nach außen wirken. Dies ist ber weibliche ober artistische Typus. Diese Menschen find nicht groß durch ihre Sandlungen, taum giebt es überhaupt eine Außenwelt für fie, die gang durch die unentdedte Innenwelt in Anspruch genommen find. Borgualich Musiker gehören hierher, Dichter, Schaufpieler, alle Arten von Rünftlernaturen und Talenten, nur nicht bie gang Großen, die das Bleibende ichaffen. Auch Schwärmer, Ibealisten und Rritifer, bie Alles beffer miffen, aber Richts beffer machen konnen, find unter biefen. Man fann sie auch Uebergangs- ober Dammerungsmenfchen nennen.

Der britte Haupttypus ist der die beiden früheren verseinigende, der mannweibliche. Diesen Typus trägt das Genie. Hier ist die Berbindung zwischen den beiden Welten

burch eine Feber geregelt. Ungestört geht die Entwickelung der Kräfte im Unterirdischen vor sich. Sind sie aber reif, so heben sie die Klappe und betreten das Lichtreich. Sie können sowohl nach außen wie nach innen wirken. Diese Menschen müssen sich nicht selbst zerstören, um sich selbst zu kennen. Sie brauchen nicht deshalb, weil sie wissen, auf das Handeln und Schaffen zu verzichten. Ste können zuweilen mit den Menschen der ersten Klasse verwechselt werden, wie denn das Genie auch oft aus primitiven Kreisen hervorgeht. Sie können einfach, ja unbedeutend erscheinen, und es kann das Ansehen haben, als brächten sie das Große, was sie leisten, nur zufällig hervor.

Für jeden Menschen ist bas Sichöffnen der Rlappe wenn ich bei dem elementaren Bilde bleiben darf — etwas Erwünschtes, das er herbeizuführen ftrebt: Rausch im weitesten Sinne, die hochsten Momente bes Lebens. Es ift bas Auflösen bes Festen und Schweren im Menschen, meswegen auch die Berauschten, Begeisterten sich fo leicht fühlen, als flogen fie. Man konnte es auch Bewußtwerben ober Romantifiren nennen. Gine alte chemische Regel beißt: corpora non agunt nisi soluta; die Alchymisten gingen deshalb barauf aus, eine Substang zu finden, die jeden Rörper löfte: Alkaheft nannten fie bies hypothetische Mittel. Auch ber Mensch wirft nur, wenn das Unbewußte in ihm fich löft, fo daß er handelt nach außen ober nach innen. Seine Lösungsmittel find vor allem Jugend, Liebe und Wein bie Griechen nannten Dionpfos ben Lösenden - furg Die füdlichen Bölfer gebrauchen weniger Bein als bie nördlichen, weil die Rlappe fich mit Leichtigkeit, faft allzuleicht, von felbst öffnet. Diese und die Dammerungsmenschen, bei benen die Rlappe immer offen fteht ober einen Riß hat - solche giebt es mehr im Norden - find bie

Immerberauschten; ein Alkahest, das noch dazu kommt, wirst sie ganz über den Hausen. In seinem Sternbald läßt Tieck den Lukas v. Leyden, den er als schlichten, unermüdlich thätigen, mehr schaffenden als denkenden Mann schildert, am liebsten nach Tische arbeiten, wenn er vom Wein erhitzt ist; während der sinnige, phantasievolle Dürer sagt, daß er im Gegentheil nur nüchtern malen könne: "denn mir steigt der Wein in den Kopf und verdunkelt mir den Gedanken." Kunstgenuß wirkt nicht auf Alle lösend. Je geistiger das Alkahest ist, dessen der Mensch bedarf, um sich selbst zu genießen, desto höher steht er. Einst wird es ganz überslüssig werden: dann leben die Zukunstsmenschen, von denen Novalis sagt, daß sie immer zugleich wachen und schlasen werden.

Die meisten Romantiker waren weiblicher Art, Dämmerungsmenschen, aber sie strebten nach Harmonie. Selbst oft einseitig, ließen sie doch nie die Einheit und Ganzheit aus den Augen; in ihr Gebet an die Sonne klingt die berühmte Herausbeschwörung der mondbeglänzten Zaubernacht wie eine harmonische Begleitung einstimmiger Welodie hinein.

Insofern als das wachsende Selbstbewußtsein beständig mit Fragmenten, mit in der Entwicklung unterbrochenen Organismen zu thun hat, bringt es krankhafte, verzerrte Erscheinungen hervor. Die romantische Literatur ist reich daran. Friedrich Schlegel sagt sogar geradezu, Jean Paul stehe so hoch über Sterne, als er krankhafter sei als dieser. Aber ihr Interesse am Krankhaften war nicht etwa blasirter Ueberdruß am Einsachen und Schönen oder überreizte Sucht nach dem noch nie Dagewesenen, sondern die Einsicht in das Wesen des Krankhaften als Symptom der beginnenden Entwicklung, als ein nothwendiges Uebergangsstadium, das mit Freuden begrüßt werden muß, weil es beweist, daß der

Rampf, ohne den der Sieg nicht sein kann, nun doch im Gange ist. Ich will einige darauf bezügliche Bemerkungen von Novalis anführen:

"Krantheit gehört zur Individualisirung. Es gilt hier, wie auch bei den menschlichen Gemüthern, gerade das, was in der bildenden Kunft von dem Doryphorus oder dem Canon gilt."

"Krankheiten zeichnen ben Menschen vor den Pflanzen und Thieren aus. Zum Leiden ift der Mensch geboren. Alle Krankheiten gleichen der Sünde darin, daß sie Transcendenzen sind. Unsre Krankheiten sind alle Phanoneme einer erhöhten Sensation, die in höhere Kraft übergehen will."

"Je mehr der Mensch seinen Sinn für's Leben künstlerisch ausbildet, desto mehr interessirt ihn auch die Disharmonie wegen der Auslösung."

Daß es immer nur "wegen der Auflösung" ist, darf nie vergessen werden. Und wie verschieden die Entwicklung vor sich gehen kann, zeigt das Beispiel der Nationen. Bei den romanischen Bölkern bildet sich der Stoff des Geschehens allmälig im Unbewußten und bricht plößlich in surchtbaren Revolutionen hervor. Bei den germanischen Bölkern geht die Entwicklung in kleineren Bellenbewegungen, langsamer, zuweilen verzweiselt langsam, aber sie ist interessanter, reicher und viel umfassender, besonnener. In den Engländern vereinigt sich die Harmonie und Kraft des Unbewußten mit der Fülle, Tiese und Vielseitigkeit des Bewußten.

Die schönste Verherrlichung der "dunklen Gefühle" muß man bei Wackenroder, dem lieblichsten, dem verträumtesten Romantiker suchen. Seine Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders sind eine schwärmerische Verkündigung des Glaubens, daß Kunst nichts Erlernbares,

fonbern göttliche Gingebung, Offenbarung fei. Das Buch ift wie eins, bas lange, lange Jahre in einer Rirche gelegen bat, ein Bfalterium mit goldnen und flammenden Ornamenten zwischen ben muftischen Gefängen und burch und durch fuß von bem Weihrauch, ber es beständig umwölft hat. Ihn ängstigte bas Licht, weil er nie völlig aus bem Schlafe erwacht war: sein ganges Leben mar wie bas Aufschreden eines muden Schlafers, ber blingelnd in's Morgenlicht fieht, aus ben umschlingenden Blumenranken seines Traumes sich nicht losreißen kann und sich willig von ihnen in ben Schlummer gurudloden läßt. "Die Beltweisen", fagt er, "find aus einem an fich löblichen Gifer für die Bahrheit irre gegangen; sie haben die Geheimnisse bes himmels aufbeden und unter bie irbifchen Dinge, in irbifche Beleuchtung stellen wollen und bie bunflen Gefühle von benfelben, mit fühner Berfechtung ihres Rechtes, aus ihrer Bruft verftogen. Bermag ber ichwache Menich bie Geheimnisse bes himmels aufzuhellen? Glaubt er verwegen an's Licht ziehen zu konnen, mas Gott mit feiner Sand bebedte? Darf er wohl die dunkeln Gefühle, welche wie ver= bullte Engel ju uns bernieberfteigen, hochmuthig von fich Ich ehre sie in tiefer Demuth; benn es ist große Unade von Gott, daß er uns diese echten Beugen ber Bahrheit herabgesendet. Ich falte die Sande und bete an." Beil er mit Borten, ber Sprache bes Bewußtfeins, bie buntlen Gefühle nicht offenbaren fann, Die fo übermältigend aus bem Grunde feines Innern ihn überftromen, flüchtet er gur Mufit. Sie fonnte ibn aus feiner Bedrangnig erlofen. Der gange Strom von Schmerz und Wonne, ber fich aus den Tonen über bas widerstandslofe, bebende Berg ergießt, rauscht unterirdisch unter seiner Sprache.

"Und fo erfühne ich mich benn, aus meinem Innerften

ben wahren Sinn ber Tonfunst auszusprechen und sage: Wenn alle die inneren Schwingungen unster Herzensfibern — die zitternden der Freude, die stürmtschen des Entzückens, die hochklopfenden Pulse verzehrender Anbetung —, wenn alle die Sprache der Worte, als das Grab der inneren Herzenswuth, mit einem Ausruf zersprengen: dann gehen sie unter fremdem Himmel, in den Schwingungen holdseliger Harsensatten, wie in einem jenseitigen Leben in verklärter Schönheit hervor und feiern als Engelgestalten ihre Auferstehung."

Unermudlich tont feine wohllautende Rlage über die falten Bernünftler, bie bas "ftumme Singen, ben vermummten Tang ber unfichtbaren Beifter in ihrem Innern" an bas Licht zerren wollen; die fich nicht begnügen, ben verbedten Strom in der Tiefe ihres Gemuths bon ferne raufden zu hören. Unermublich lobt feine melobifche Bunge bie göttliche Rraft ber Musik, die uns das unendliche Lieb, bas wir ba unten gehört haben, auf bezauberten Saiten ichoner wieder vorfingt, bis zulett feine Worte in Thranen fich auflösen. "Aber was ftreb' ich Thörichter, die Worte zu Tonen zu zerschmelzen? Es ist immer nicht, wie ich's fühle. Rommt, ihr Tone, ziehet daber und errettet mich aus biefem ichmerglichen irbifchen Streben nach Worten, widelt mich ein mit euren taufenbfachen Strahlen in eure glanzenden Wolken und hebt mich hinauf in die alte Umarmung des alliebenden himmels!"

Wie ein keimendes Pflänzchen, das unter der winterlichen Blätterhülle allzulange der Sonne entzogen war und niemals frisch und kräftig werden kann, sehnt er sich immer in den dunkeln Schoß der Erde. Aber dennoch, und ohne diesen Zug wäre er kein echter Romantiker, graut es ihm zuweilen vor der "frevelhaften Unschuld, der furchtbaren,

orakelmäßig-zweibeutigen Dunkelheit" ber Musik. Nachdem er eine Symphonie in Worten an sich vorübergezaubert hat, schließt er so: "Dann, wenn ich in finsterer Stille noch lange horchend basitze, dann ist mir, als hätt' ich ein Traumgesicht gehabt von allen mannigsaltigen menschlichen Affekten, wie sie, gestaltlos, zu eigener Lust, einen seltsamen, ja fast wahnsinnigen pantomimischen Tanz zusammen feiern, wie sie mit einer furchtbaren Willfür, gleich den unbekannten, räthselhaften Zaubergöttinnen des Schicksals, frech und frevelhaft durch einander tanzen."

Es ist die leise Gewissensangst des Träumers, der die heilige Erlöserkraft des Lichtes ahnt und es doch slieht. Borwitzig hat er das Thor zum Hades seines Innern aufgerissen, und nun schweben die bleichen Schatten ihm nach, umdrängen ihn und verlangen Leben. Hätte er sie in das Lichtreich seines Bewußtseins geführt, so wären sie entweder, wie man aus vielen Märchen weiß, augenblicklich zerstattert oder in Asche zersallen, oder aber der mächtige Strahl hätte ihre Leiber verklärt in Kunst. Nun aber, da sie zurück nicht können, werden sie in ihrer Todesnoth zu Bampyren und saugen ihm bis auf den letzten, zitternden Tropfen das junge Blut aus.

Es ist der Jrrthum der meisten modernen Künstler, daß sie, weil sie ihr Bewußtsein mit den Gestalten der Unterwelt zu bevölkern begonnen haben, nun aus der Oberwelt ein Reich der Finsterniß zu machen suchen, während sie grade des Lichtes am meisten bedürfen. Ihre Unterwelt entvölkert sich, ein Schaffen im Undewußten ist für sie unmöglich geworden, aber sie könnten dasselbe im Bewußtsein erreichen; denn, sagt Novalis, der vollkommen Besonnene heißt der Seher. Es ist wahr, daß sie zunächst durch die Aushöhlung des unterirdischen Reiches schwankend und unkräftig werden, aber durch Berbreitung künstlicher Dunkel-

beit können sie es nicht wieder ausfüllen. Tied mar von biefer Schwäche, auch bem Bewußten ben Schein bes Unbewußten aufzuzwingen, nicht frei. Biele feiner Bedichte find in einem Ton bes Stammelns und Lallens gehalten. ber nicht findlich, sondern albern ift. Buweilen macht es ben Eindruck, als habe er glücklich fein aufmerkfames Bewußtsein halbwegs eingeschläfert und bemühe sich nun eilig. ehe es wieder zu fich tommt, fo viel Worte wie möglich bervorzusprudeln; oder als fneife er die Augen zu, um sich einbilden ju fonnen, er traume. Das Beftreben immer, "aus dem Innersten zu reden", wie es die Romantifer unter fich nannten, verführt zu Simili-Offenbarungen. ben affektirten Faseleien seiner Nachahmer erkannte Tied mit Schreden, wohin feine Art führen fonnte, und er hat in bem Schwant "Der Autor", in ber Scene, wo ber Bewunderer dem Autor seine Gedichte vorlesen will, ein allerliebstes marnendes Beispiel davon gegeben.

Autor: Sie bruden fich aber furiose aus.

Bewunderer: Es muß immer aus dem innerften Gemuth heraus,

Und oft will es nicht weichen und wanken, Oft fehlen wohl selber die Gedanken,

Da muß man die Sprache recht bei der Burzel kriegen, Aus dem Innersien sprechen, es mag brechen oder biegen,

So ist es mir schon oft gelungen,

Bu gerathen auf treffliche Borftellungen.

## Worauf er folgendes Gedicht vorträgt:

Stille, stille Wie die Belle, In den Seen Blumen stehen, An dem Rande Sanste Bande, Und es stimmern In den Schimmern Süße Töne,
Ach wie schöne!
Komm' und fröne
Mein Verlangen,
Tenn dein Bangen
Ist so serne,
Liebesblicke
Au mein Glücke,
Binden Flammen
Sich zusammen,
Daß sie schwammen;
Ach die schöne Zeit,
Weit! weit!

Ob wir nun in der Romantik bald auf ein Ausschweisen in dunklen Gefühlen treffen, bald auf Vergötterung des Kunstverstandes und der Kritik, das möchte ich eben vor Allem betonen, daß das Ideal der romantischen Aesthetik eine Vereinigung von Fühlen und Wissen war. Das will auch die lange Erklärung Friedrich Schlegel's sagen, von der ich nur den Ansang hier ansühren will:

"Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Ihre Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennten Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorif in Berührung zu sepen. Sie will und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritif, Kunstpoesie und Naturpoesie bald vermischen, bald verschwelzen."

Das Wort "romantisiren", das besonders bei Novalis häusig vorkommt, kann man zuweilen durch "Bewußtwerden" oder "Bewußtmachen", bald durch "Unbewußtwerden", "Unbewußtmachen" übersetzen. Aus der Fülle der diese Ansicht beleuchtenden Aphorismen kann ich nicht unterlassen, noch einige hier zusammenzustellen.

"Genie ist zwar nicht Sache ber Willfür, aber doch der Freiheit, wie Witz, Liebe und Glauben, die einst Künste und Wissenschaften werden müssen. Man soll von Jedermann Genie fordern, aber ohne es zu erwarten. Ein Kantianer würde dies den kategorischen Imperativ, die Gentalität nennen."

"In jedem guten Gedicht muß Alles Absicht und Alles Instinkt sein. Dadurch wird es idealisch."

"Die ganze Geschichte ber modernen Poesie ist ein forts laufender Commentar zu dem turzen Texte der Philosophie: alle Kunft soll Wissenschaft und alle Wissenschaft soll Kunft werden; Poesie und Philosophie sollen geeinigt fein."

"Durch Runst allein wird der Menschen zu einer leeren Form; durch Natur allein wird er wild und lieblos."

"Das Borrecht der Natur ist Fülle und Leben; das Borrecht der Kunst ist Einheit."

"Reine Liebe ift schlechthin arm; alle ihre Fülle ift eine Gabe ber Natur. Reine Natur ift nichts als Fülle; alle Harmonie ist ein Geschenk der Liebe. Freundlich begegnen sich ihre beiden Unendlichkeiten und bilden ein neues Ganzes, welches als die Krone des Lebens Freiheit und Schickfal vereinigt."

Diesen Aussprüchen von Friedrich Schlegel füge ich noch einige von Novalis hinzu:

"Die Natur wird moralisch sein, wenn sie aus echter Liebe zur Kunst sich der Kunst hingiebt, thut, was die Kunst will, die Kunst, wenn sie aus echter Liebe zur Natur für die Natur lebt und mit der Natur arbeitet. Beide müssen es zugleich aus eigner Wahl, um ihrer selbst willen, und aus fremder Wahl, um des Andern willen thun. Sie müssen in sich selbst mit dem Andern und mit sich selbst im Andern zusammentressen."

"Alles Unwillfürliche foll in Willfürliches gewandelt werden."

"Die Trennung von Philosoph und Dichter ift nur scheinbar und zum Nachtheil beiber. Es ist ein Zeichen einer Krankheit und krankhaften Constitution."

"Jest ist der Geist aus Instinkt Geist, ein Naturgeist, er soll ein Bernunftgeist, aus Besonnenheit und durch Kunst Geist sein."

Unter biefem Gedankenspftem hat Friedrich Schlegel in feinem bedeutenbsten Jugendwert, über bas Studium ber griechischen Boefie, die antike und moderne Runft in ihren Unterschieden betrachtet. Er bedient fich, um bas Unbewußte und Bewußte zu bezeichnen, gewöhnlich ber Ausbrude Trieb und Absicht, zuweilen auch für Trieb bes später burch Schopenhauer geläufig gewordenen Willen. Schon Jakob Böhme nannte ben organisch wirkenden Trieb Willen und leitete bas Wort ab von bem Wallen bes immer schwangeren Beiftes, beffen Funktion es fet, Die innere Geburtsgeftalt mit und in seinem Leibe barzustellen. Die antite Boesie nun, fagt Schlegel, sei eine Schöpfung bes Triebes, Die moderne eine Schöpfung ber Absicht. Was der Trieb bervorbringt, prangt in organischer Bollenbung und Fülle: es sei baran nichts zu tabeln, wie jede Bflanze in ihrer Art ift es icon. Nicht genug tann Schlegel bie reizenbe, felige Bollfommenheit jener Naturfunft rühmen, die burch bie "dymischen Bersuche" bes Berftanbes, fein willfürliches Scheiben und Mischen, nur gerrüttet wird. Aber nichts= bestoweniger wendete er sich gegen das allgemeine Borurtheil, es fei die Runft nichts als eine Frühlingsbluthe der Menfchbeit, beftimmt, zu bluben, zu reifen und zu welken, nichts als der unwillfürliche Erquß eines leidenschaftlichen Bergens ober eines unbewußten Naturmenschen, nichts als ein füßer Kindertraum, der im Lichte der Bildung und Bissenschaften zersließen müsse. Die Kunst zwar, die der unbewußte Trieb hervordringt, vergeht wie jede Bildung der Natur; aber es giebt eine andre, welche einen sehenden Führer hat. "So wie es eine Poesie giebt", sagt Baader, "die ahnend und träumend dem Gedanken vorangeht, so giebt es eine bessere Poesie, welche dem klaren Gedanken sich zugesellend, ihm dienend folgt." Für diese werdende Poesie, die das Bewußtsein, langsam zwar und auf Irrwegen, der Vervollkommnung entgegensührt, giebt es den Naturzwang des Sinkens und Vergehens nicht, weil es keine Schranken des Fortschritts, der Weiterentwicklung für sie giebt. In Goethe's Erscheinung erblickte Schlegel eine Bürgschaft, daß die durch das Bewußtsein verlorene Schönheit mit Bewußtsein wiedergewonnen werden könne, und zwar als eine unvergängliche.

Dieser Abler = Optimismus mit ber Devise "Ascendam" macht die Romantik so ewig jung und herrlich. zweifelten nicht, daß fie, wenn auch hundert Mal geblendet und gelähmt, ein Mal das Antlit ber Sonne berühren Unerschütterlich war ihr Glaube, daß alle Gewürden. fpenfter und Schreden ber Mitternacht fich im Tageslichte in icone Birflichfeit verwandeln mußten, daß jeder Schmerz bes Lebens nur auf einer Täuschung bes noch umflorten Auges berube. Die moderne Bhantasie benkt sich ihre Dichter nicht blind, wie die Alten den homer und Demobotos. Schlegel ermähnt, es fei nach Bindar eine alte Sage, "bag ber Dichter, wenn er auf bem Dreifuß ber Musen fite, nicht bei Sinnen sei, sondern wie eine Quelle alles Buftromenbe willig von feinen Lippen fliegen laffe." Demokrit foll die besonnenen Dichter vom Parnag verbannt haben. Und ichließlich fagt ber platonische Sofrates im Phadros: "Wer sich aber ohne Raferei ber Mufen ber

Bforte ber Boefie nähert, in ber Meinung, die Runft allein fonne ihn icon zum Dichter machen, ber bleibt unvollständig und gelangt nicht in's Beiligthum; er und die Boefie bes Nüchternen find nichts gegen die Poefie des Rasenden." Um ausbrudlichften verrath bie Auffassung ber Griechen bie Sage, daß Juno den Teirefias blind machte, ebe fie ihm bie Gabe ber Beissagung verlieb. Barum bies? Bewußtsein, bas bem griechischen Dichter verhüllt werben mußte, wenn er fingen follte, mar anders als bas unfrige. Es war nur von ber äußern Welt erfüllt. Er richtet fein Auge fo unverwandt auf diese, daß es ihm gewaltsam nach innen gefehrt werden muß, damit es die zweite Salfte ber Belt, die innere, mahrnimmt. Der moderne Mensch, in beffen Bewußtsein bas Unbewußte fich aufzulösen beginnt. ist von Ratur ber bionpsische; auch nüchtern ewig berauscht von den betäubenden Dünften, die burch die Spalte aus bem Bauberfeffel des Erdinnern auffteigend fein Saupt umichmeben. Er muß Apollo anrufen, daß die Rlarbeit bes Sonnengottes fein verworrenes Stammeln ordne. Felsplatte bedecte die verhängnifvolle Spalte im Innern bes antiken Menschen; ungetrübte Lichthelle berrichte in feinem apollinischen Saupte. Er mußte zu Dionysos fleben. daß er mit der Rraft feines Götterraufches den Stein wegwälzte und die feste Erbe erschütterte, bis die magische Geburt fich aus ihrem Schooke löfte und nach oben ftiea.

Das Werk eines dionysischen Dichters wird sich burch Stimmung, Reichthum und Fülle auszeichnen, aber während man sich im Lesen an tausend Einzelheiten erfreut, wird man am Ende wunderlich enttäuscht sein; gegen das Ganze wird sich der etwaige Tadel richten. Der apollinische Dichter ist ärmer und kälter, aber er hat die Form in seiner Ge-

walt, und beshalb wird sein Werk die Herzen im ersten Augenblick weniger entzünden, aber es wird leben und dauern. Die Form ist das Organische und wird aus dem Unbewußten heraus geschaffen, die seinste Bildung und Fülle des Geistes kann sie nicht geben; der Körper muß aus dem Körperlichen geboren werden. In der Symbolik der griechischen Mythologie bedeutete Apollo die Einheit, Dionysos die Vielheit.

In ben füblichen Ländern folgen Tag und Nacht einander ohne Uebergang. Um Tage herrscht bespotisch die ungemilderte Sonne, erft in der Racht wagt fich das Leben hervor, Thiere und Menschen breiten ihr Gemuth vertrauens= voll gegen ben verdunkelten Simmel aus. In ben nördlicheren Breiten giebt es zahllose Uebergange. Und felbst im heißesten Sommer ift ber Tag boch die Beit bes Arbeitens und Bachens, ber Schlaf fällt immer in die Racht. Der Tag ichmilgt allmälig in die Nacht hinüber, die Nacht in ben Tag. In unfern Dammerungstraumen konnen wir ahnen, wie es sein mag, wenn wir einst, wie Novalis fagt, immer zugleich schlafen und wachen. Wer die nordische Sommernacht tennt, wo fich zwei Meere von Sonnenschein und Mondichein gegenüberwogen, ohne bag eins im andern erlischt, kann sich vielleicht noch ein befferes Bild von diesem Mpfterium machen.

Das Zwielicht ist es, das den Norden zur Heimat der Romantik macht. Und die Gefahr des modernen Künstlers liegt darin, daß er, von der Dämmerung verzärtelt, den Tag nicht mehr ertragen kann. Er vergißt, daß rüftiges Schaffen nur am Tage möglich ist. Immer stärkungssbedürstig schließt er vor dem Tage die Augen im Wahne, daß dann Nacht sei. Aber die balsamischen Quellen des Sternenhimmels bethauen ihn nicht; schlaff und verdrossen

erwacht er aus seiner fünstlichen Racht und findet sich unfähiger als zuvor.

Wie die Nacht Tröfterin und zugleich Entsegen ber Menschen ift, so ift es mit bem Unbewußten. bewußte ist bas Damonische. Man tann einen flassischen und einen modernen Damonismus unterscheiden: ber bewußte Mensch ist bamonisch, wenn bas Unbewußte in ihm erscheint, ber unbewußte, wenn es in ibm wirft. Gewöhnlich nennt man nur ben ersteren bamonisch, in bem bas versuntene Rheingold, das bei andern Menschen ungesehen in ber unzugänglichen Tiefe ruht, beständig in ichwebender, ichwanfender Bewegung nach oben ift, fo daß ein buntes Bligen, Flimmern und Funkeln von Cbelfteinen durch bas wechselnde Bemäffer ber Seele gudt; benn bas bamonifche Befen ber naiveren Menschen wird nicht erfannt, bis einmal aus ihrem immer rubevollen, fviegelglatten Bemuthe unvorbereitet, ungeahnt eine beseligende ober vernichtende That springt, wie aus bem ichlummernben Märchenfee, wenn bie Beifterftunde getommen ift, der ichleierlose Leib der Nire glangend berporfteigt.

Aus der Wechselwirkung zwischen dem Bewußten und Unbewußten entspringt die Magie. Rein theoretisch, durch die stürmische Consequenz sein Denkens, bestimmte Novalis das, was wir jest als Hypnotismus kennen. Das Beherrschtwerden des Unwillkürlichen durch das Bewußte war sein Dogma. Auch der bewußte Geist des Menschen hat seine körperliche Erscheinungsform, das Cerebralsystem, aber sein Wirken ist nicht an körperliche Bermittlung gebunden, sondern springt über, wie ein elektrischer Funke, auf andre Geister. "Alle geistige Berührung gleicht der Berührung eines Zauberstades. Alles kann zum Zauberwerkzeug werden." Baader führt einmal als Citat aus einem "übrigens possire

lichen Schriftsteller" biefe merkwürdigen Worte an: bak. wer nur bes Beiftes genug in sich batte, um ihn auch in fremde Leiber fpebiren zu konnen, diese Leiber von innen beraus bewegen wurde, wie feinen eigenen. - Bas jest erfüllt ift, sette Novalis als logisch nothwendig voraus und folgerte weiter, daß nichts als unfre eigene Schwäche und Unfertigkeit biefer Birksamkeit bes Beiftes auf die Ratur eine Schranke fete. Roch fonnen wir weder unfre eigene Somnambule, noch die der Andern, noch die eine große Somnambule Natur völlig magnetifiren; aber er weiffagt eine Beriode ber Magie, wo der Rorper der Seele ober der Beifterwelt bienen werbe. "Der phyfifche Magus weiß die Natur zu befeelen und willfürlich wie feinen Leib zu bebandeln." Als folden Magus ichildert Die Bibel Gott. ber sprach: es werde Licht! und es ward Licht. Das fommt einem in ben Sinn, wenn man bie merkwürdige Notig von Novalis lieft: "Gefährliche Bedanten. Nähern sich etwa manche Bedanten ber magischen Grenze? Werden manche de facto mahr?" Gewiß hat es Jeder schon in sich erlebt. baß er irgend einen buntlen auftauchenden Gedanten raich erdrückte in dem plöglichen, wahnsinnigen Angstgefühl, er fonnte mit eins wirflich werden.

Da nun der Geist so unabhängig vom Körper ist oder ein kann, so muß er auch unabhängig von ihm leben und erscheinen können. Wenn er in ein fremdes Bewußtsein übergeht und von dort aus einen fremden Körper regiert, erscheint er ja gewissermaßen schon in diesem; man hat oft beobachtet, daß Mann und Frau, die ja, wenn sie in inniger Seelengemeinschaft leben, sich gegenseitig hypnotissiren, einander ähnlich werden. Kann er also sich in einem fremden mensche lichen Körper materialissren, wie die jezigen Spiritisten es nennen, so darf man die Folgerung nicht ausschließen, daß

er es in jedem beliebigen Stoffe zu thun fahig fei. Dies etwa mag ber Bedankengang Rovalis' gewesen sein, als er Folgendes niederschrieb: "Das willfürlichfte Borurtheil ift, daß dem Menschen das Vermögen, außer sich zu sein, mit Bewußtsein jenseits ber Sinne ju fein, versagt fei. Mensch vermag in jedem Augenblick ein überfinnliches Wefen au fein. Ohne bas mare er nicht Beltburger, er mare ein Thier. Freilich ift die Besonnenheit, Sichselbstfindung in diesem Buftande fehr schwer, da er fo unaufhörlich, fo nothwendig mit dem Wechsel unfrer übrigen Buftande verbunden ift." - "Die Beifterwelt ift uns in ber That ichon aufgeschlossen, fie ist immer offenbar! Burben wir plöglich fo elastisch, als es nothig mare, so faben wir uns mitten in ihr. Unfer jetiger mangelhafter Buftand macht immer eine Beilmethobe nöthig, fie bestand ehemals in Sasten und moralischen Reinigungen, jest ware vielleicht die stärkende Methode nöthig." Das heißt: ehemals mußte man bas Unbewußte bampfen und das Bewußtsein beben, jest, wie bas Bewußtsein sich durch Aufnahme bes Unbewußten und auf seine Rosten erweitert hat, mußte man umgekehrt ver= fahren.

So thaten die Romantiker die ersten Schläge an die Pforte der Geisterwelt, aus welcher bald das unheimliche Nachtvolk in Schaaren hervorströmen sollte. Die Führer waren nicht schuld an den Berirrungen und Mißverständnissen ihrer Jünger; sie sonderten zwar Natur und Geist, aber so extrem sie auch ihre Abstraktionen verfolgten, beshielten sie doch ihre Einheit im Sinne und wollten nie das Eine ohne das Andre.

Man fann sich die Stadien des Bewußtseins an einem mathematischen Bilbe klarmachen. Der Kreis muß uns die vollständige Unbewußtheit vorstellen, wo die beiden hälften

bes Ich noch ungertrennt find: ber Rreis ift eine Ellipse, in der die beiden Brennpunfte zusammenfallen. Die Glipfe ware bann die Form bes vollendeten Selbstbewußtseins, wo jeder Strahl, der von dem einen Seelenbrennpunkt ausgeht, nach dem andern reflektirt wird. Aus der Ellipse aber wird, wenn man die Durchschnittsebene bes Rreises so brebt, daß sie seiner Seitenwand parallel wird, die Barabel, bas heißt, ber eine Brennpuntt rudt in's Unendliche, die unbewußte Seele vereinigt fich mit der Ratur. Das fonnte man das Allbewuftsein nennen. Jeder Buntt der Unendlichfeit ist Brennpunkt für bas Ich geworden; tein Strahl geht vom Unendlichen aus, feiner vom Sch. ber nicht nach hier und bort reflektirt murbe. Dreben wir bie Gbene nun noch weiter, bis wir wieder beim Rreise angelangt maren, fo hatten wir ein Bild bes romantifirten Universums, bes bemußten Chaos.

## Der romantische Charafter.

Wer etwas Unendliches will, der weiß nicht, was er will; aber umfehren läßt sich dieser Sah nicht. Friedr. Schlegel.

D wie wechselnd ist Doch mein Gemuth, fo wandelbar veranderlich Ift nichts mehr in der weiten Welt: denn bald Bin ich fo gludlich, fo von Bergen froh, So in mir felber groß, daß ich mit Frechheit Die Sterne pfluden mochte und wie Blumen Bum Rranze für mein haupt zusammenflechten. Ein Augenblid, jo wechselt diese Fluth, Sie tritt gurud und macht bas Ufer nadt, Und ärmlich bunft mir bann mein ganges Inn're. Dann könnt ich mit dem Bettler tauschen, fterben, In ferne, nie befuchte Sohlen friechen, In ewiger Betrachtung meines Jammers Ein langes, qualenvolles Leben ichmachten. Dann feh' ich ihren Blid, ein Lächeln grüßt Den eingefrümmten Beift, und Alles ift Bergeffen, mir gehört die gange Belt.

Das ift der romantische Charakter, wie er träumertsch, die Augen in den Wolken, durch die Werke Tied's und seiner Gefährten wandert, ihr eigener Doppelgänger; der bewußtwerdende, der moderne, in dem Geist und Natur, von einander gerissen, sich immer wieder berühren und zu vermischen streben, um hestiger aus einander zu fliehen; der das starke Band nicht hat, das sie trennt sowohl wie vereinigt. Was ihm sehlt, ist Charakter und Harmonie, aber

er hat, wenn man den Berührungspunkt des Unbewußten und Bewußten so nennen darf, Seele. Er hat einen Körper, in dem das ausgelassene Herz bald zu geschwinde, bald zu träge klopft, ein Gesicht, aus dem uns suchende, ahnende Augen voll Geheimniß ansehen.

Der Ausspruch Friedrich Schlegel's: "Man nennt viele Rünftler, die eigentlich Runftwerte ber Natur find", ift auf bie meisten Romantiker anzuwenden; weil sie felbst im Strome bes Geftaltetwerbens flutheten, tonnten fie nicht gestalten und wollten es boch, weil sie beffer als ein Fertiger mußten, wie es babei zugeht. Es ist erstaunlich, bis zu welchem Grabe es Tied miglang, Menschen zu ichaffen. Die ungähligen Berfonen, die in feinen Büchern auftreten, find nichts als bunte Figuren einer Laterna magica, die, auf eine Wand geworfen, marionettenartig mit zudenden Bewegungen an dem Beschauer vorübergleiten. Sie fpringen in erstaunlicher Fulle, mubelos, aus feinem Ropfe: eben weil es nur Ropfgeburten find, ohne Fleisch und Bein. "Es giebt zwei Arten, Menichen zu ichildern", fagt Novalis, "die poetische und die wissenschaftliche. Sene gibt uns einen durchaus individuellen Bug - ex ungue leonem —, diese beducirt vollständig." Tied's Art ist die wiffenschaftliche, und insofern haben feine Menschen ein un= endliches Intereffe. Man muß ihnen die aufgeklebten Stiquetten abreißen und fie allesammt Ludwig Tied nennen; benn in Bahrheit find fie nur Brechungen biefes einen Strahles. Auch find wir ihm für feine Art zu ichilbern bantbar; benn es mare ichabe, einer fo fünftlichen Spielubr, wie es der romantische Charafter ist, nur zuzuhören und fie nicht auch einmal aufzumachen und im Innern arbeiten zu sehen - voir ce qu'il y a dedans, sagte ein kleiner Junge, ebe er fein Spielzeug gerbrach.

In dem harmonischen Menschen entwideln sich die beiden Wefenshälften, Mann und Weib, Thier und Engel, gleichmäßig, sodaß sie in guter Rameradschaft neben einander aushalten können, wie die alten germanischen Beibengötter nie ohne ein edles Thier erschienen, bas ihnen gemäß mar; ber romantische Mensch ift eine personificirte unglückliche Che und Migheirath, gewöhnlich beswegen, weil die Frau sich bem Manne überlegen fühlt, manchmal auch weil fie ibm nicht gewachsen ift, und ringt nicht in ihm unterzugeben, ober benn, daß fie fich nun einmal nicht versteben konnen: gegenseitige unüberwindliche Abneigung. Aber bie Che bes Menschen mit sich selbst ist wirklich ein Sakrament, unauflöslich, jum Zwecke gegenseitiger Erziehung, eine oft qualvolle Bilbungsschule. Meistens ist ber Romantifer ber werdende Engel, der die Menschlichkeit haßt, die ihn noch mit der Erde verbindet. Wie das unglückliche Opfer ben Leichnam, mit bem fein Beiniger es zusammengebunden hat, um die Todesqual zu verschärfen, möchte ber Intellett ben Willen von fich ftogen, der doch der feinige ift: "Gin Engel barf, ein Mensch mag ich nicht sein, nur die Solle bleibt bem Unbefriedigten übrig", diefer Berzweiflungsichrei aus Tied's Abdallah ift das Thema endlos phantasirender Rlagen.

"D daß ich mich stürzen könnte in das Meer der unermeßlichen Göttlichkeit! Diese tausendsachen Schätze in meinen Busen saugen! Könnt' ich sie sessellen und ewig wach erhalten in meiner Brust, diese göttlichen Gesühle, die jetzt durch meine Seele zittern! Uch daß der Gesang durch die Laute rauscht und nachher verstummt! Ich höre das Pochen meines ungeduldigen Geistes: was ist diese unnennbare, unaussüllbare Leere, die mich stets im Genusse so kalt und todt ergreist? Ein fremdes Streben ringt mit meiner Begeisterung und wirft sie nieder. Ich schwindse auf der Freude höchstem Gipfel und stürze in den Staub betäubt zurud."

"D daß der Mensch in seinem Busen einen unversöhnlichen Feind mit sich herumtragen muß, der ihn unablässig quält! Daß das heillose Drängen unstrer Seele, das Streben gegen die Unmöglichkeit uns den Genuß unsres Daseins raubt und uns gegen uns selbst verderbliche Waffen in die Hand giebt!"

"Die Seele steht tief hinab in einem dunkeln Gewölbe in einem dunkeln Hintergrunde und lebt im weiten Gebäude für sich, wie ein eingekerkerter Engel; sie hängt mit dem Körper und seinen vielsachen Theilen ebensowenig zusammen, wie der Berbrecher mit der Stadt, in der er gefangen sitt.

— Bas kann ich also für meine Seele thun, die wie ein unaufgelöstes Käthsel in mir wohnt? Die dem sichtbaren Menschen die größte Willkür läßt, weil sie ihn auf keine Beise beherrschen kann?"

Mit einem andern Bilbe, das dasselbe bedeutet, hörte ich Jemand seine Natur mit einem wilden Pferde vergleichen, das sein Geist nicht bändigen und lenken könne."

Schlichter als Tieck, aber kindlich rührender erzählt Wackenroder, wie sein Jakob Berglinger an dieser Mißhelligkeit zu Grunde geht; wie es ihn anwidert, die Leute
auf der Straße schwaßen und lachen zu sehen, wenn er in
übersinnlichem Enthusiasmus aus dem Concerte kommt, und
wie er sich dann vor sich selber schämt, wenn er es sich
beim Essen, im Kreise alltäglicher Bekannter, wohlschmecken
läßt. Ein unaufhörlicher Kampf, nur unterbrochen durch
erzwungene, äußerliche Versöhnungen.

Auch Novalis' Geist schwang sich oft hoch über seine Natur empor, aber er kehrte immer gern und freundlich zu ihr zurück. Es war eine Liebe, nicht wie die der heiligen

Baare bes Mittelalters, die Gott gelobt hatten, fich niemals ju berühren, fondern eine folche, beren Leidenschaft zu einer reinen Flamme verklärt war: ebenso willig zu Rug und Umarmung, wie zu Trennung und Thätigkeit, echte Freiheit. Unders ift es, wenn der Intellett fich dem Willen bingiebt, ben er im Stillen fürchtet und baft. Um die geheime Abneigung zu betäuben, unfäbig, bem finnlichen Reiz zu widerfteben, fturat er fich blindlings in schwelgerisches Genießen, bis zur Erschöpfung und Berrüttung. Nicht Ghe ift es. fondern Bublichaft, und alle Folgen eines unreinen und unwahren Berhaltniffes fnupfen fich baran. "Das Schwelgen an den Rraften bes Bemuths ift die unerlaubtefte aller Berichwendungen, Die schlimmfte aller Berberbtheiten", bas war eine Erfahrung, die Tied an sich felber gemacht hatte. MIS er einmal einen halben Tag und eine Nacht durch ohne Unterbrechung, feine Erregtheit felbst absichtlich steigernd, einen damals beliebten Schauerroman gelesen hatte; befam er wirklich einen Anfall von Bahnfinn, ben feine lufterne Phantasie ibm icon so oft vorgespielt hatte. Durch einen großen Natureindruck, den er bald barauf mahrend einer Bargreise empfing, fühlte er fich gerettet. Aber feine Rettung gab es für Wadenrober, ber weit unschuldiger war als Tied, aber schwächer. Sein Geift war wie eingartes Madchen, gang Demuth und hingebung, die bem Strome von Leibenschaft, ber auf fie eindringt, nur mit einem bangen, flebentlichen Blid ju wehren vermag, mahrend ihr fanfter Leib fich ihm icon guneigt.

Das Bewußtwerben, die beständigen Berührungen zwischen Natur und Geift, denen nie eine gänzliche Bereinigung folgt, die aufregenden Stelldicheine in der Dämmerung sind die Ursachen jener grenzenlosen Sehnsucht, jenes unersättlichen Berlangens, woran der Romantiker sich

aufzehrt. Die Buth der Unbefriedigung hat es Friedrich Schlegel einmal genannt. Wer hat nicht bas Sehnen bes Bergens in fich gefühlt, beklemmend aber fuß, das der erfte Thauwind des Rahres ober die bacchantische Sterbeluft bes Berbstes einhaucht? Gin leiser Bug, man weiß nicht mobin, vielleicht nach einer fernen, fernen Baldwiese, auf ber ein allerschönstes Bild auf uns martet, fei es Liebe ober Tod, Willfommen im allmächtigen Blick. Bas aber bei ben meisten Menichen nur ein flüchtiges Mitzittern ber Saiten in das große Barfenspiel der Ratur ift, bas ift ber Grundton des romantischen Charafters, fein Merkmal, fein Hauptvermögen, seine Schönheit, sein Fluch. Daß fie diese zehrende Sehnsucht nicht fannte, machte die Größe, Schonbeit und Bollendung ber Antite, aber ihre Begrenztheit liegt auch darin. Aus der Berriffenheit des modernen Menschen wächst fie beraus, eine Marterblume mit tiefem, blutendem Relche, aus dem fich feelenberauschende Dufte unablässig in die Unendlichkeit ergießen.

> Warum Schmachten? Warum Sehnen? Alle Thränen Uch sie trachten Nach der Ferne, Wo sie wähnen Schön're Sterne!

Daß sie es nur wähnen, das ist es eben. Das blanke, lockende Sternbild ist eine Fata Morgana, die vor dem Näherkommenden weicht, eine Luft-Dase, die niemals den brennenden Durst löscht. Niemand hat wie Tieck, mit so züngelnden, slackernden, lodernden Feuerbuchstaben die Symptome dieser Krankheit geschildert, die Geschichte der Jo, die der Stachel des Wahnsinns rastlos durch alle Welt jagt.

"Aber mas ift es, daß ein Benug nie unfer Berg gang ausfüllt? Welche unnennbare, wehmuthige Sehnsucht ift es. bie mich zu neuen, ungefannten Freuden brangt? Im vollen Gefühl meines Bludes, auf ber bochften Stufe meiner Begeisterung ergreift mich talt und gewaltsam eine Nüchtern= beit, eine dunkle Ahnung - wie foll ich es beschreiben wie ein feuchter, nüchterner Morgenwind auf der Spite bes Berges nach einer burchwachten Nacht, wie das Auffahren aus einem schönen Traum in einem engen, trüben Bimmer. Chebem glaubte ich, biefes beflemmenbe Gefühl fei Sehnsucht nach Liebe, Drang ber Seele, fich an Gegenliebe zu verjungen - aber es ist nicht bas; auch neben Amalien qualte mich biefe thrannische Empfindung, bie, wenn sie herrscherin in meiner Seele wurde, mich in einer ewigen Bergensleerheit von Bol zu Bol jagen Gin folches Befen mußte bas elendefte unter fönnte. Bottes Simmel fein: jede Freude flieht heimtüdisch gurud, indem er banach greift, er steht wie ein vom Schicksal verhöhnter Tantalus in der Natur da, wie Jzion wird er in einem unaufhörlichen, martervollen Wirbel herumgejagt; auf einen folchen tann man ben orientalischen Ausdruck anwenden, daß er vom bofen Feinde verfolgt mird."

"Ich möchte in manchen Stunden von hier reisen und eine sellsame Natur mit ihren Wundern aufsuchen, steile Felsen erklettern und in schwindelnde Abgründe hinunterskriechen, mich in Höhlen verirren und das dumpfe Rauschen unterirdischer Wässer vernehmen, ich möchte Indiens sellsame Gesträuche besehen und aus den Flüssen Wasser schwießen, deren Name mich schon in den Kindermärchen erquickte; Stürme möchte ich auf dem Meere erleben und die ägyptischen Pyramiden besuchen — o Rosa, wohin mit dieser

Ungenügsamteit, und wurde sie mir nicht felbst zum Ortus und im Elysium folgen?"

Die Helben aller romantischen Bücher sind fast beständig auf Reisen: Don Dutzote so gut wie Wilhelm Meister und alle ihre Nachkommen. Die Dichter ließen ihre Doppelgänger an ihrer Stelle auf die ersehnte Wanderschaft gehen. Alles lockt und zieht:

> Wie mit sußen Flötenstimmen Rufen alle gold'nen Sterne; Weit muß manche Woge schwimmen, Deine Lieb' ist in der Ferne.

Ist sie es wirklich? Finden sie sie jemals? Heimlich wissen sie es wohl, daß ein Aufhören der Sehnsucht Aufhören des Lebens wäre:

> Die Nachtigall singt aus weiter Fern: Wir loden, damit du lebest gern. Daß du dich nach uns sehnst und immer matter sehnst, Ift, was du thöricht dein Leben wähnst.

Ein moderner Romantiker, der Däne Jakobsen, hat vollendeter, als die vor 100 Jahren es konnten, im Niels Lhyne die Geschichte einer solchen Reiselust erzählt und mit der herzzerreißenden Einsicht beendigt, daß nichts Frdisches sie stillen kann. Seelenvoller vielleicht und tröstlicher läßt Tieck dasselbe seinen Sternbald empfinden in einer wehmuthig seligen Nacht:

"Die Scheibe des Mondes stand seinem Kammerfenster gerade gegenüber, er betrachtete ihn mit sehnsüchtigen Augen, er suchte auf dem glänzenden Runde und in den Flecken Berge und Bälder, wunderhare Schlösser und zaubertsche Gärten voll fremder Blumen und duftender Bäume; er glaubte Seen mit glänzenden Schwänen und ziehenden Schiffen wahrzunehmen, einen Kahn, der ihn und die Ge-

liebte trug und umher reizende Meerweiber, die auf frummen Muscheln bliesen und Wasserblumen in die Barke hineinreichten. Uch dort! dort! ries er aus, ist vielleicht die Heimath aller Sehnsucht, aller Wünsche; darum fällt auch wohl
so süße Schwermuth, so sanstes Entzücken auf uns herab,
wenn das stille Licht voll und golden den Himmel heraufschwebt und seinen silbernen Glanz auf uns hernieder gießt.
Ja er erwartet uns, er bereitet uns unser Glück, und darum
sein wehmüthiges Herunterblicken, daß wir noch in dieser
Dämmerung der Erde verharren müssen."

Es ist aber natürlich, daß bennoch die Täuschung — und vielleicht ist es gar keine — immer wieder kommt, als müsse diese schmerzhafte Leere auf Erden ausgefüllt werden können. Liebe kann es: unsehlbar sicher fühlt das jeder Mensch. Zunächst aber wächst und wächst nur das Berlangen, unerträglich, bis endlich im höchsten Genuß der Liebe die ewig stachelnde Pein untergeht. Ein Augenblich himmlischer Ruhe, dann jähes Ausscheine Räthsels!

Alle diese Seelenmarter, die himmelstürzenden Titanengedanken, das Rütteln an den Thoren der Erkenntniß war nur ein Krampf der Sinnlickkeit. Nicht in den Himmel der Ibeale, an die Brust eines beliebigen Mädchens mußte er sich flüchten, um für die hohe Ungenügsamkeit, "der Sonne und Wond zu irdisch sind", Befriedigung zu finden. Allerdings nur für einen Augenblick; dann stößt der Ernüchterte seinen Abgott von sich. Aber wenn wieder ein Frauenkleid ihn streift oder ein warmer Blick ihn berührt, kommt die Hossmang wieder und wieder die Enttäuschung, dis er sich schließlich nicht einmal mehr selbst betrügt, sondern bewußt auß einem Rausch in den anderen taumelt. So läßt Tieck seinen Lovell sinken, sinken und immer rascher stürzen: es

ift wundervoll, wie man in dem engelsreinen, schwärmerischen Jüngling die kraffe Genußlehre sich ausbilden sieht. Dies ift seine Lebensweisheit:

"Freilich ist Wolluft bas große Beheimnig unfres Befens, freilich will auch bie reinste, inbrunftiafte Liebe fich in diefem Brunnen fühlen, fie foll eben fterben, bamit wir fühlen, daß wir Menschen sind, daß wir von täuschenden Phantomen erlöft werben, die uns als Engelsgeftalten befuchen und boch Furien werben, wenn fie bas glangenbe Gewand fallen laffen. Denn ichläft nicht die wildefte Berzweiflung, die gräßlichste Ungft, ber blutigfte Sag, Selbstmord und alle Grauel im Innern Diefes Gefühls? . . . . Daß mir Sinnlichkeit haben, ift keineswegs verächtlich und fann es nicht fein, und doch ftreben wir unaufhörlich fie uns felber abzuleugnen und fie mit unfrer Bernunft in Eins zu ichmelgen, um nur in jedem ber vorüberfliegenden Gefühle uns felbft achten zu konnen. Denn freilich ift nichts als Sinnlichfeit bas erfte bewegende Rad in unfrer Maichine, fie malat unfer Dasein von der Stelle und macht es froh und lebendig — Alles was wir als icon und edel träumen, greift bier hinein. . . . Sinnlichkeit und Wolluft find der Beift der Musit, ber, Malerei und aller Runfte, alle Bunfche ber Menschen fliegen um diefen Bol wie Mücken um das brennende Licht. Schönheitsfinn und Runftgefühl find nur andre Dialette und Aussprachen, fie bezeichnen nichts weiter als ben Trieb bes Menschen zur Wolluft. . . . Ich halte felbst die Andacht nur für einen abgeleiteten Ranal bes roben Sinnentriebes" - und jum Schluß kommt die alte Klage — "ich darf kein Engel fein, aber ungeftort will ich als Mensch bahinwandeln."

Wenn Lovell in folden Gedankenvertrrungen fich verwidelte und erwürgte, barf man nicht folgern, fo fei es Tieck ergangen. Er glaubte an Liebe und Glück, aber er sah ein, daß das "was den Menschen ganz befriedigen soll, sein Gefühl und seinen Berstand zugleich ausfüllen muß." Und in ihm waren Gefühl und Berstand "zwei neben einander lausende Seiltänzer, die sich ewig ihre Kunststücke nachahmen, einer verachtet den andern und will ihn übertreffen." Darum ist der romantische Charakter der Gesahr in Ausschweifungen sich zu verwüsten um so viel mehr ausgesetzt als ein andrer; denn nur im Rausch, sei es der Liebe oder des Weines, wenn die eine Hälfte seines Wesens, das Bewußtsein, betäubt und eingeschläsert ist, kann er die Wonne genießen, um die er jedes Thier beneidet: sich eins zu fühlen.

"D Bein! du herrliche Gabe des himmels! fließt nicht mit dir ein Göttergefühl durch alle unfre Abern? Flieht dann nicht Alles zurück, was uns in so mancher unsver kalten Stunden demüthigt? Bir durchschauen wie mit Seherblicken die Belt, wir bemerken die Flucht in unsern Gedanken und Meinungen und fühlen mit lachendem Wohlbehagen, wie Denken und Fühlen, Träumen und Philosophiren, wie alle unsre Kräfte und Reigungen, alle Triebe, Wünsche und Genüsse nur Eine, Eine glänzende Sonne ausmachen, die nur in uns selbst zuweilen so tief hinunter sinkt, daß wir ihre verschiedene Strahlenbrechung für unterschiedene getrennte Wesen halten."

Die Eine, Eine glänzende Sonne, das Ich, das nicht mehr zerspaltene, die Einheit des eigenen Wesens, das ist im Grunde das Ziel aller Sehnsucht; man kann es nicht deutlicher und schöner sagen, als Tieck hier gethan hat. Sein Ich ist das Wild, das er unermüdlich jagt, das Land, nach dem er auszieht, der himmel, nach dem er sich sehnt. Sich selbst suchen ist die Arbeit seines ganzen Lebens. Fest gebannt ist er an den Abgrund seines Innern und starrt

bezaubert in das wallende Chaos. "Wenn er fo in sein bewegtes Gemuth fah", erzählt Tied vom Sternbald, "so war es, als wenn er in einen unergründlichen Strudel binabschaute, wo Woge an Woge brangt und schaumt, und man doch keine Welle sondern kann, wo alle Fluthen sich verwirren und trennen und immer wieder durch einander wirbeln, ohne Stillftand, ohne Rube, wo diefelbe Melodie fich immer wiederholt und boch immer neue Abwechselung ertont: Rein Stillftand, feine Bewegung, ein raufchendes, tofendes Rathfel, eine endlofe, endlofe Buth des erzürnten, fturgenden Elementes." Und babei, bas ift auffallend, fehrt immer die Rlage wieder, daß er fich felbft nicht fenne; eben ber Romantifer, ber viel mehr von seinem Innern weiß als ein andrer Mensch, ift sich felbst ein Rathsel. Es ift im Grunde leicht zu erklaren. Gine geiftreiche Dame ichilberte mir einmal den Buftand ihres Inneren, indem fie fagte, an der Grenze ihres Bewußtfeins ftanden viele Bolizeifolbaten und Rollbeamten, die jedes aus dem Unbewußten auftauchende Gefühl fogleich confiscirten; es ware in Folge beffen ein ganger Leichenhugel von Gefühlsembryonen in ihrem Ropfe aufgestapelt. Gang ahnlich fagt Tied, daß wir oft, wie Mörder angstlich ben noch halb belebten Leichnam mit Erbe bebeden. Empfindungen verscharren, die fich in uns jum Bewußtsein empor gearbeitet haben. Defters hat er diefen geheimnisvollen Borgang fo anschaulich geschildert, baß wir ben geisterhaften Bertehr zwischen zwei unsichtbaren Welten mit Augen zu seben glauben.

"Wenn ich manchmal in der Abenddämmerung size und sinne, da ist es, als schwingt sich mir etwas im Herzen empor, ein Gefühl, das mich überrascht und erschreckt und dabei doch so still und selig befriedigt: ich greife dann mit dem Gedächtniß wie mit einer Hand danach, um es mir

selber aufzubewahren. Aber sonderbar, es ist in mir und verschwindet mir dann doch gänzlich wieder, so daß ich seiner nicht habhaft werden kann. Alle meine Gedanken stehen mir zu Gebote, alle meine Erinnerungen und Anschauungen, aber daß ist ein Gefühl, daß seiner und geistiger ist als Alles übrige; aber was ist es und woher kommt es und wohin geht es, wenn es nicht mehr in uns bleibt?"...

"Aus meinen Kinderjahren fallen mir manche Tage ein, wo ich unaufhörlich etwas Gräuliches und Entsetliches denken mußte, wo ich statt meiner stillen Gebete Gott mit den gräßlichsten Flüchen lästerte und darüber weinte, und es doch nicht unterlassen konnte, wo es mich unaufhörlich brängte, meine Gespielen zu ermorden, nnd ich mich oft schlafen legte, bloß um es nicht zu thun. Damals war ich gewiß unschuldig und unverdorben, und doch war diese Entsetlichkeit in mir einheimisch — was war es denn nun, das mich trieb und mit gräßlicher Hand in meinem Herzen wühlte? Wein Willen und meine Empfindung sträubte sich dagegen, und doch gewährte mir dieser Zustand wieder innige Wollust."

Wie der flüchtige Schein einer früheren Existenz, der in seine Kinderjahre hineinspiegelte, schienen ihm diese fremden, unerklärlichen Bilder, die nach eigener Willtur, seinem Einssluß entgegen, in seinem Innern heimisch waren. Wenn es möglich wäre, sich durch Anschauungen des Inneren kennen zu lernen, müßten solche Menschen sich kennen. Aber dort sindet man nur das Menschenmögliche, nicht das Individuelle. Rur an seinen Handlungen erkennt man sich. Und wo sind die? In jenem Leichenhügel von Embryonen liegen sie begraben; daraus hätten sie werden sollen. Wie sie sie aussehen, wenn sie aus der ungestalteten Gefühlsmasse sich bilden und beleben, weiß der Romantiker, aber reif werden sie ihm nun

nicht mehr. Man weiß, daß man die Milch nicht anrühren barf, wenn fie im Brozeft bes Erstarrens ift; sonft wird fie nicht bid. So hat er bie Entwidelung feiner Befühle unterbrochen: nun können sie nicht mehr als zuversichtliche, ganze große Sandlungen in's Leben greifen. Das ift fein wehevollstes Leiben: niemals ein einiges, ftartes, lebendiges Gefühl gu haben, das einen unwiderstehlich hierhin ober dorthin riffe, sich niemals in der Sturmeshand eines Genius zu fühlen, mit beffen Götterftimme man ohne Befinnen, freudig, fiegesgewiß, Menichen und Geftirnen zum Trot fagt: hier ftebe ich, ich fann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Unftatt beffen verdammt immer an fich zu zweifeln, auf den unentschloffenen, zögernden, freudlosen Berftand als Beameiser angewiesen. immer nur Fragmente, Splitter, Gefühle von Gefühlen. Als Franz Sternbald nach jahrelanger Abwesenheit zu seinem sterbenden Bater kommt, möchte er ihm gern alle feine glübende Liebe zeigen; aber anstatt beffen muß er an Gemälde von Kranken, von trauernden Söhnen und mehflagenden Müttern benfen, und ebenso geht es, als ber Bater nun ftirbt; in Betrachtung bes Schmerzes verloren, fühlt er ben Schmerz nicht, lechzt nach Thränen und findet "Bin ich wahnsinnig ober was ist es mit biesem . thörichten Bergen? Welche unfichtbare Sand fährt fo gartlich und grausam zugleich über alle Saiten in meinem Innern hinweg und scheucht alle Träume und Wundergestalten. Seufzer und Thränen und verklungene Lieder aus ihrem fernen Sinterhalt hervor? D mein Geift, ich fühle es, ftrebt nach dem Ueberirdischen, das feinem Menichen gegönnt ift! Mit magnetischer Gewalt zieht ber unfichtbare Simmel mein Berg an fich und bewegt alle Ahndungen burch einander. bie längst ausgeweinten Leiben und unmöglichen Wonnen, bie Soffnungen, die feine Erfüllung gulaffen. Daber aber

gebricht mir die Kraft, die den übrigen Menschen verliehen ist, und die uns zum Leben nothwendig bleibt, ich matte mich ab in mir selber und keiner hat dessen Gewinn, mein Muth verzehrt sich, ich wünsche, was ich selbst nicht kenne. Wie Jakob sehe ich im Traum die Himmelsleiter mit ihren Engeln, aber ich kann nicht selbst hinaussteigen. . . . "

Das Unbewußte ift wie eine Masse, die dem Menschen bas nothige Gewicht giebt, feinen Ballaft, bamit er nicht ben Winden und Wellen ein Spiel wird. Wenn es fich auflöst und wie ein berauschender Wein in den Ropf steigt, verliert er bas Gleichgewicht und ben Salt, er haftet nicht mehr am Boben. Nun wirkt die Kraft der Natur nicht mehr in ihm, niemals fühlt er ihren warmen, feuchten, fruchtbaren Sauch in fich weben, niemals ihren treibenden, ichwellenden Saft in fich aufsteigen. Dhne Rusammenhang mit der Erbe ift er wie eine marchenhafte Fieberblume, die fich nur von Licht nährt, wie ein losgeriffenes Blatt, bas beweglich auf ewig bewegten Wellen schwankt. In bem Bahne ebenso gut bas eine wie bas andre thun zu können, ebenso gut ja wie nein sagen zu konnen, fühlt er sich charafterlos und icheint es. Darin liegt bie Unmannlichfeit, die den meisten Romantikern eigen war. Sie haben nie eine feste Ueberzeugung, es ist ihnen niemals ganz Ernft: wenigstens icheint es fo. Died erzählte in fpateren Jahren seinem Freunde Solger, wie er sich in der Jugend mit "frevelhaftem Leichtfinn" in die verschiedensten Beiftesströmungen geworfen habe: "erinnere ich mich, durch welche Fluth wechselnder Gedanken und Ueberzeugungen ich gegangen bin, fo erschrede ich und mir fällt hume's Behauptung ein, daß die Seele nur ein Etwas fei, an bem fich im Flug ber Beit verschiedene Erscheinungen sichtbar machten." Benn Tied felbft fo über feine Unficherheit und Unguverlässigteit bachte, ift es zu begreifen, wenn Jemand anders, es war Raroline, einmal von ihm fagte, er fei im Grunde nichts als ein würdiger und anmuthiger Lump; was freilich auch cum grano salis zu verstehen ist. Nur handelnd und wirkend konnte ber romantische Mensch für das Berlorene Erfat gewinnen und dann doppelt reich fein; aus feinem Bewußtsein wurde fich ein Riederschlag bilben, eine neue Masse, Erkenntniß in Instinkt verwandelt. "Gewohnheit ift eine zur Natur gewordene Runft. Naturgefete find Bewohnheitsgesehe." Wie foll aber etwas Erlerntes anders zur Gewohnheit und zweiten Natur werden als durch fleißige Uebung? Und der romantische Charafter ist faul und stolz auf seine Faulheit. Nur Novalis war ein Romantiker mit Riesenarbeitsfraft und -Luft. Tied gelang es niemals, seine Abneigung gegen methobisches Arbeiten zu überminden. Auch Sternhald und Lovell sind im Grunde nicht viel mehr als gebildete Bagabunden. Regelmäßige Berufsthätigkeit icheint ihnen unwürdig und erniedrigend, ber Beichaftsmenich, ber alltäglich seinem Berdienst nachgeht, verächtlich. feine Arbeitsichen als Burgichaft, daß er zu Soberem geboren sei. Novalis hat ein strenges, aber nicht unbilliges Wort barüber gefagt: "Wer nicht vorsätlich, nach Plan und Aufmerksamkeit thätig sein kann, verrath Schwäche. Seele wird durch die Zersetzung zu schwach - oft ift Berwöhnung baran schuld. Das Organ der Aufmerksamkeit ift auf Roften des thätigen Organs geubt - vorausgebilbet, zu reizbar gemacht worden. Nun zieht es alle Rraft an fich, und fo entfteht diefe Disproportion."

Daß es Schwäche war, ahnten sie im Stillen gut genug und litten schmerzlich darunter. Es ist ergreisend, wie dies Bewußtsein überall, bald als wehmüthige Erkenntniß, bald als bitteres Schamgefühl durchbricht. Im Sternbald ift

immer und immer wieder von bem "emfigen Fleife" Durer's und bes Lufas v. Leyben bie Rebe; und ber mußig ichmarmende Frang abnt, bei allem ichuchternen Stolz auf feine überirdische Gefühlswelt, daß gerade diefer prunklose burgerliche Fleiß die Runftlerschaft jener beiden Großen vollendet. baß fein eigener Unfleiß mit bem tiefften, verbangniftvollen Mangel feiner Natur zusammenhängt. Mit berfelben ahnungsvollen Scheu berichtet Wadenrober von bem unermüdlichen Arbeitseifer ber großen Runftler ber Bergangenheit, und fein Jatob Berglinger, ber nicht Arzt hatte werden wollen. wie ber Bater munichte, frankt an bem "unbehaglichen Bewußtsein, daß er mit allem feinen tiefen Gefühl und feinem innigen Runftfinn für bie Welt nichts nüte und weit weniger wirksam sei als jeder Sandwerksmann." Wenn er bie Welt fampfen und ringen sieht, fommt er felbst sich bor wie ein "lufterner Ginfiedler, ber nur innerlich an ichonen Sarmonieen faugt und ftrebt, die Lederbiffen ber Schonheit und Süßigkeit berauszukoften". Ungft und Scham überwältigt ihn, er möchte ein astetischer Märthrer werben, um mit ber leidenden Belt in's Gleichgewicht zu tommen. Aus berfelben Quelle fließt bas überreiche Mitgefühl Emil's in Tied's Liebeszauber, ber fich an feinem Sochzeitstage, weil er ein Bild schmutiger Armuth gesehen bat, schluchzend auf die Erde wirft und fterben möchte. "Empfange mich balb, bu freundlicher Boden, verbirg mich in beinen fühlen Urmen por ben wilden Thieren, die fich Menschen nennen! D Gott im himmel, wie verdiene ich es, daß ich auf Daunen rube und Seibe trage - o jest versteh ich euch, ihr frommen Beiligen, ihr Berichmähten, ihr Berhöhnten, die ihr Alles bis auf euer Gewand ber Armuth ausstreutet - selbst elend wurdet ihr, um nur biefe Sunde bes Ueberfluffes von euch ju werfen." Und bies waren boch Tied's Empfindungen,

bes Handwerkersohnes, der, als er so schrieb, beständig mit Nahrungssorgen zu kämpsen hatte. Nur das Bewußtsein, einen ernstlichen Kamps um's Dasein niemals bestehen zu können, jeder straffen Arbeit kleinmüthig auszuweichen, ließ ihn sich so schuldig fühlen gegenüber den Mühseligen und Beladenen.

Schelling's Erscheinung, als er in ben Rreis ber Romantifer trat, wirfte imponirend auf fie, fast verblüffend. Man fah ihm an, daß er fich auf's Berrichen verftand. Er hatte bie starten Inftintte, die blinden Bu- und Abneigungen, um bie jene den Naturmenschen beneideten. Aber wer durch Inftintte herricht, tann auch ihr Stlave werben; und barin waren fie ibm überlegen, daß fie diefer Gefahr nicht ausgefett maren. Die Beiftesfreiheit, die fie ichmudte, mar nur beswegen nicht die höchste, weil sie die Folge eines Mangels war. Einzig in Novalis erschien fie gang als Starte, und bas war vielleicht die Ursache, warum Schelling ihn niemals leiden konnte; ihm gegenüber war er wie der Löme, ber unwillig, mit Geberden verhaltener Buth, vor bem Menschenauge in fich gurudfriecht. Uebrigens aber ftaunte er die Leichtigkeit und geschmeidige Beweglichkeit diefer Geifter an, die für die Bucht und Schwerfälligfeit feiner Schwabennatur unerreichbar mar.

Eben jener Leichtsinn, der zuweilen an's Frevelhafte grenzte, ist die Stärke dieses Charakters. Er verschafft ihm Zutritt, wo immer die Genien des Scherzes und Muthwillens und der Tollheit sich zum Tanze treffen. Und wenn der Romantiker kein festgegründetes Haus für seine Seele hat, so weiß sie gelenkig durch die schmalste Kitze in fremde Wohnungen einzuschlüpfen und dort sich zu tummeln und umzuschauen. Er besitzt jene "Treiheit und Bildung", die Friedrich Schlegel verlangte, sich selbst nach Belieben philo-

sophisch ober philologisch, antit ober modern stimmen zu fonnen, "gang willfürlich wie man ein Instrument ftimmt." Und ebenso tann er sich in und auf jede Berson stimmen. Diese Sähigfeit, sich zu ftimmen und fich in andre Charaftere hineinzutäuschen, macht ben Schauspieler; und es ift nicht aufällig, daß die Sucht des Theaterspielens im Reitalter ber Romantik epidemisch auftrat. Tieck fagt im Phantasus: "Da unfer ganges Leben aus dem doppelten Beftreben besteht, uns in uns selbst zu vertiefen und uns selbst zu vergeffen und aus uns herauszugeben, und diefer Bechfel ben Reiz unfres Dafeins ausmacht, fo hat es mir immer ge= fchienen, daß die geiftigste und witigste Entwidelung unfrer Rrafte und unfres Individuums diejenige fei, uns felbst gang in ein andres Befen binein verloren zu geben, indem wir es mit aller Anstrengung unfrer geiftigen Stimmung darzustellen suchen: mit einem Wort, wenn wir in einem guten Schaufpiel eine Rolle übernehmen."

Nach dem Urtheil Aller, die ihn haben spielen sehen, hätte Tied der größte Schauspieler seiner Zeit werden können. Auch Wilhelm und Friedrich versuchten sich darin, wie Zedersmann; aber Friedrich glänzte nur in gewissen Rollen, die ihm entsprachen. Tied hingegen konnte jede denkbare Person mit einer eigenthümlichen und für sie passenden Seele besehen. Niemand, dem jene Vorlesungen nicht Zeitlebens im Gedächtniß blieben, wo er Dramen nicht sowohl vortrug als durch die Gewalt seiner allausdrucksvollen Stimme vorspielte. Das Erstaunlichste schildert Steffens: wie er eine ganze von Uebermuth und Laune sunkelnde Posse, auf ein gegebenes Thema, improvisirte. Ueberhaupt ist es schwer zu entscheden, ob er mehr Improvisator oder Dichter war; diese reizende gesellige Gabe hat ihn um den höchsten Lorbeer gebracht. Er dichtete ganz wie Rudolf im Sternbald, ohne Unsang

und Schluß, über Alles und Richts, wie wenn er nur eben ben hahn öffnete und fließen ließe, bis Riemand mehr trinken kann.

Das Lodersiten des Geistes erleichtert den Umgang; man fühlt ben Zwang und Druck seiner Natur nicht, man sieht sich gleichsam selbst zu, wie man gewandt und zierlich bie Pantomime der Gesellichaft aufführt. Es liegt zwar in diefer Gigenschaft auch der Grund zu aller Biererei, Affettation, turz äffischem Wesen, wie Tieck es ausbrückte. gefährlicher aber noch ift die Angewöhnung, auch im wirtlichen Leben, wenn es Ernft gilt, Rollen zu fpielen. Es ift in Lovell meisterhaft bargestellt zu seben, wie sich auf diesem Wege eine naiv freche Lügenhaftigkeit heraus bilben kann. Wenn Lovell ein Mädchen verführen will, beklamirt er ihr zuerst in bewußter Berftellung, heimlich fie und fich verlachend, seine Liebe vor; allmälig aber entzünden seine Phantafie und feine Sinne fich an bem bengalischen Feuer, und er schwärmt ihr endlich seine Meineide mit hingebung und nicht ohne Treubergiafeit vor. Sochst merkwürdig ist Tied's Bersuch, den Charakter Cromwell's aus dieser Freiheit und Beweglichfeit bes Beiftes zu erklaren; wie er namlich entbedt habe, daß der Enthusiasmus, der ihm Unfangs natürlich gewesen sei, beffen er aber, um fein Riel zu erreichen, öfter benöthigte, als der Trieb ihn brachte, fich auch bewußt herbeiloden laffe, wovon er benn häufigen Gebrauch gemacht habe: "auf die Art mußte dem großen Manne bald zweifelhaft werden, was in ihm wahr, was falsch, was Erdichtung, was Ueberzeugung fei; er mußte fich in manchen Stunden für einen Betrüger, in andern wieder für ein ausgewähltes Ruftzeug bes Berrn halten." Tied erlebte bas beständig in fich felbst; bald erzeugte das Bewußtsein, jede Neigung, jede Anficht nach Belieben von fich werfen und gegen eine andre

austauschen zu können, sprühenden Uebermuth in ihm, bann wieder Ameifel, Gemiffensangft und verzweifelte Unficherheit. Jedem Menschen liegen eine Menge Möglichkeiten bes Bandelns zur Auswahl vor, auch zu verwerflichem Thun tommen Ginladungen, die nichts als ein unwillfürliches Auftauchen von Erinnerungen find, mechanisches Umbreben ber Gedächtnismalze, wie es auch im Traum geschieht. Derjenige nun, welcher den Unterschied zwischen einem genügenden Trieb zur Sandlung und der Borftellung davon nicht fennt, nimmt, was nur Zwischenaktsmusit ift, für das Stud felbst und rechnet fich mit verhängnifvoller Bermechselung geträumte Thaten an. Mls Lovell, noch ein Anabe, mit feinem Freunde einen Berg bestieg, lodte es ihn unwiderstehlich, den Arglosen von einer ichwindligen Klippe hinunterzustoßen, bis er, um der Marter ein Ende zu machen, ihn unter heftigen Thranen an feine Bruft rig, worauf ber Bund für's Leben geschlossen wurde: nach Jahren aber suchte er, aus Rachsucht und Selbstquälerei. bem Freunde dadurch eine tödtliche Rrantung zu verseten. daß er ihm diesen Borgang offenbarte, um zu beweisen, die scheinbare Freundschaft sei nicht aus Liebe, sondern vielmehr aus Sag und Mordluft bervorgegangen. Mit ähnlichen Er= lebniffen zerfleischte Tied fich häufig, besonders in feinen Rinder- und Jugendjahren. Er machte fich in Wahrheit für jebe wilbe Regung feiner aufgeregten Traume verant= wortlich und schauderte bor feinem eigenen Gelbft gurud. wenn feine Einbildungetraft es ihm verzerrt vorgespiegelt hatte. Das Bewußtsein, ein heimlicher Miffethater zu fein, brudte ihn nieder und fonnte ihn, den Gefelligen, menichenfcheu machen; bann schlich er mit bem Gefühl herum, bas fürchterliche Gebeimniß seiner erträumten Berbrecher-Orgien vergraben zu muffen, beffen Entbedung ibn in Schmach und Schande fturgen murbe. Die ichonere Seite Diefer Gigenthümlichkeit ift bas warme, freilich auch qualende Mitgefühl für jeden Frevler; benn "wo ist der Bösewicht, der nicht zum Engel würde, wenn er den Richter in die geheime Werkstätte seiner Seele führen könnte?" und es liegt ja, wie Tieck an andrer Stelle sagt, zwischen gut und böse, zwischen Freud' und Leid, Pietisten und Gotteslästerer, dem Patrioten und Landesverräther nur eine Sekunde.

Bährend der vollkommen unbewußte Menich nur einen Beg des Sandelns fieht, den feinigen, überfieht der volltommen bewußte eine unendliche Menge, aber nicht ohne einen von Anfang an als ben seinigen zu erkennen; beibe haben eine richtigere Schätzung von fich und Andern, Jener freilich fein Berftandnis. Der bewußtwerdende, ber Dammerungs. mensch, mit feinem Eingeben in Andre, seinem Aufschlucken ber fremden Berfonlichkeit, seinem Aufgeben in ihr. ift ber geborene Bertraute ber Menschheit, Rünftler ber Freundschaft. Der inftinktive Bug und Schwung bes Gefühls, ber bie Belden der Liebe macht, fehlte den Romantifern meiftens; in der feinen, spielenden Runft, Beift an Beift zu reiben und zu entzünden waren fie Meifter. Im Phantafus hat Tied ein Bild zu geben gesucht von biefer garten, liebensmurbigen Nirgends tritt das Beibliche der Gefelligfeitsschwaterei. Romantit mehr hervor. Würden Männer, die nichts als Männer find, mit fo viel Grazie ftundenlang über ben hunderisten Theil der Faser einer Empfindung reden, plaubern und plaudern aus lauter Tangluft bes Geiftes, heute burch Did und Dunn eine Behauptung vertheidigen, um fie morgen auf's Blut zu befämpfen - "o Bruder, Engeleherzen, wieviel thörichtes Beug wollen wir mit einander ichwagen!" Tied hatte von Allen das größte Talent gur Freundschaft. Er hatte für Jeden Berftandniß, Jeder fonnte glauben, völlig mit ihm übereinzuftimmen; mas in

bem Augenblick fich auch fo verhielt. Sein Ginfluß auf die Menschen fand hauptsächlich durch persönliche Gegenwart ftatt. Es that fo wohl, fich in feinem empfänglichen Beifte wiedergespiegelt zu seben; aber alle Spiegel bekommen ihren eigentlichen Werth, wenn man bavor fteht, ja fie find im Grunde nur Etwas, insofern fie etwas Aufgefangenes wiberftrablen. Dies Gefühl, auch wiederum von benen abhangig ju fein, benen er fo viel gab, mag ju ber rührenden Bietat beigetragen haben, mit der er bas Undenfen ber alten Freunde fefthielt, mahrend fich beständig, bis an fein Lebensende. neue um ibn fammelten. Als er eine Ausgabe feiner Werte veranstaltete, hatte er ben Ginfall, jeden Band einem Freunde zu widmen mit Worten, aus benen eine feine, geistige und barum unwandelbare Bärtlichkeit fpricht. Des Freundes Eigenart ehren, fich von Jedem besonders erganzen laffen, war die Grundlehre feiner Freundschaftstunft: man tann vielleicht vor bem Ginen Geheimniffe haben, die man mit einem weniger Bertrauten theilt, wenn die Natur berfelben Jenem unzugänglicher ift. "Berarge doch dem Freunde nicht, wenn bu abnbeft, daß er bir Etwas verbirgt; benn bies ift ja nur ber Beweis einer garteren Liebe, einer Scheu, Die fich ängfilich um bich bewirbt und sittsam an bich schmiegt"; wie fcon ift hier ber bescheibene Geift der Freundschaft charatte= rifirt im Bergleich zur thrannischen Liebe. Auch Schleiermacher und Friedrich philosophirten über Freundschaft, namentlich Friedrich hatte Unerhörtes mit der unsichtbaren Rirche, mit ber neuen Sanse vor. Aber gerade er war viel zu massiv für biefe atherische Empfindung und hatte, trop aller leibenschaftlichen Abficht, tein Glud bamit. Wenn Tieck und . Wadenrober Urm in Urm am Giebichenstein über ber Saale fagen und die Welt hinter fich verfinten liegen, ober burch bas alte Nürnberg mit einander ichweiften, trunfen von gemeinsamer Begeisterung, Einer durch den Andern beglückt und gehoben — das war romantische Freundschaft; romantisch auch dadurch, daß die verhüllte Gestalt des Todes dicht wie ihr Schatten ihnen nachzog. Ein langes Leben voll Krankbeit war dem Einen bestimmt, Wackenrober ein jähes Sterben in der Jugend.

Badenrober: ein Menich von folder Lieblichfeit, daß bas gartefte Wort zu plump icheint, um fein Befen zu bezeichnen: unter den übrigen Menschen wie Daniel unter den Lömen, aber ohne deffen erhabene Sicherheit. Denn er war ichen und nie ohne verhaltene Anast vor dem Leben, vor dem Buviel; besonders vor dem Buviel bes Glüdes. Wenn Tied ibm seine glübende Freundschaft betheuerte und wie er nicht ohne ihn leben konne, erschrat er fast mehr als er sich freute, und wenn Tied, bon ihm getrennt, ein Wiederseben und längeres Zusammenleben vorschlug, wehrte er sogar mit inftandiger Dringlichkeit ab: bas flopfende Berg möchte ben liebsten Bunich so gerne fassen und halten, wenn es nicht au gerspringen fürchtete, die Rrone bes Glückes icheint gu schwer für das bemüthige Saupt. Er wich aus, wenn das Küllhorn bes Ueberfluffes fich ibm zuneigte, weil er nicht wußte, wie er hernach bas Entbehren ertragen follte. wenn das Schone doch tam, empfing er es dantbar und felig. Ein gewiffer überirdischer Ernst scheint ibn niemals verlaffen zu haben, wenigstens mußte er bei den gemeinsamen Theateraufführungen der Freunde, als der am meiften bazu geeignete, bie Raiser und Rönige darstellen. Allerdings war es ibm anzumerken, daß er in einem unsichtbaren Ronigreiche lebte und fich niemals in der Erdenregion gurechtfinden tonnte, wo er auf einmal als ein gewöhnlicher Unterthan mit der förperlichen Welt hantiren follte. Er gab fich große Dube bazu und litt beständig unter Migerfolgen. Um bas gewaltthätige Menschenvolk nicht zu verletzen, wagte er sich mit seinen Prinzenideen nicht hervor und qualte sich doch mit Gewissensdissen über solche Unehrlichkeit und Feigheit. Er schleppte sich wund und müde an der Last des Beruses, den sein Bater ihm aufgezwungen hatte, am Studium der Jurissprudenz, und konnte doch, bei aller Hochachtung vor der Wissenschaft, seinen Widerwillen gegen einseitige Thätigkeit des kritischen Berstandes nicht überwinden. Er beneidete die Priester darum, daß ihr einziges Geschäft Verehrung und Anbetung war. Und das ist zu bewundern, wie streng, scharf, kritisch er sein konnte, wenn es galt, Tied's erste poetische Versuche, die er mit übermüthiger Nachlässigeit zusammenschrieb, zu beurtheilen; er ließ dem Freunde, an dessen Dichterberus er glaubte, nichts Mittelmäßiges hingehen.

Bon Frauenliebe scheint er nichts gewußt zu haben; Tied gehörte bie gange Fulle feines gartlichen Bergens. Bielleicht ahnte er, daß er fich an der Brandfacel ber Liebe fogleich verzehrt haben wurde. Boll Leidenschaft und Sinnlichkeit mar er und hatte vielleicht ein wilder, ausschweifender Mensch werben können, wenn nicht in seinem Innern Etwas entzwei gewesen mare: ich meine ben Rig in ber Scheibemand zwischen bem Bewußtsein und dem Unbewußten. Nun ftromte, was fich fonft vielleicht in furchtbaren vulfanischen Ausbrüchen entladen hatte, als betäubendes Dampfgewölf ans Licht und machte ihn jum phantaftischen Träumer. Dem Beifte, in bem feine Sinnlichkeit fich aufgelöft hatte, theilte fie all ihr Suges mit. Den Rebel aufzusaugen und zu vertheilen, hatte die Sonne seines Bewußtseins nicht die Rraft. und fo mar ein wogender, dämmeriger Schleier über feinem Beiftesleben - eine bezauberte Marchenlandichaft, beren reizenden Umriß man nur abnen fann, zuweilen brechen Strahlen durch und es scheint flar zu werden, anftatt deffen

aber wird ber Nebel bichter und dunkler und löscht das liebe Bilb aus.

Am Besten hat sich Wackenroder selbst geschildert in seinem Joseph Berglinger: "seine Seele glich einem zarten Bäumchen, dessen Samenkorn ein Bogel in das Gemäuer oder Ruinen sallen ließ, wo es zwischen harten Steinen jungfräulich hervorschießt... Aber sein Inneres schätzte er über Alles und hielt es vor Andern heimlich und verborgen. So hält man ein Schatztsstlein verborgen, zu welchem man den Schüffel Niemand in die Hand giebt. — Es genügte ihm nicht die bloße Gesundheit der Seele, und daß sie ihre ordentlichen Geschäfte auf Erden, als Arbeiten und Gutes thun verrichtete — er wollte, daß sie auch in üppigem Uebermuthe dahertanzen und zum Himmel als zu ihrem Ursprunge hinausjauchzen sollte."

Und mit aufblitzender Exkenntniß sagt er am Schlusse der Lebensbeschreibung, was man als Motto über die Werke so manches Romantikers setzen könnte: "Ach, daß eben seine hohe Phantasie es war, die ihn aufried! Soll ich sagen, daß er vielleicht mehr dazu geschaffen war, Kunst zu genießen als auszuüben? Sind diejenigen vielleicht glücklicher gebildet, in denen die Kunst still und heimlich wie ein verhülter Genius arbeitet und sie in ihrem Handeln auf Erden nicht stört? Und muß der Immerbegeisterte seine hohen Phantasien doch auch vielleicht als einen sesten Einschlag kühn und stark in dieses irdische Leben einschlagen, wenn er ein echter Künstler sein will? Ja, ist diese unbegreisliche Schöpfungskraft nicht etwa überhaupt ganz etwas Undres und — wie mir jeht erscheint — etwas noch Wundervolleres, noch Göttlicheres als die Kraft der Phantasie?"

Daß Genie Dualität sei, hatten denkende Romantiker erkannt. Das Berschwimmen des Bewußten und Unbewußten, ber beiben Bersonen bes Ich in einander, also nicht scharf genug ausgeprägte Dualität ist die Ursache, warum die Rünftler, die ich bier die romantischen im engeren Sinne genannt habe, feine schaffenden fein konnten. Bhusiologisch murbe es Schelling als ungehemmte Broduftivität bezeichnen. Denn die Natur, fagt er, ift in einer unendlichen Evolution begriffen, und niemals wurde ein Produtt entstehen, wenn die ewig strömende Produktivität nicht gehemmt wurde. Das geschieht durch die Reflexion: "die Nothwendigkeit der Reflexion auf unser Bandeln in jedem Moment (bie beständige Duplicität in der Identitat) ist ber gegeime Runftgriff, wodurch unser Dasein Dauer erhalt." Die reine Produktivität geht auf Gestaltlosigfeit, eine entgegengesette Macht muß ben Fluß aufhalten, damit er gestaltet erscheine. "Die Ratur hängt einmal nach dem Berwildern bin, und darum muß man Tag und Nacht bagegen arbeiten", fagt ber alte Gartner im Lovell, und Tied ift auf biefen Gedanten, ber ihm befonbers bedeutungsvoll erschienen sein mag, später ausführlicher zurückgekommen.

Nach Schelling's Lehre ergießt sich die Kraft der Natur im Strome ihrer Entwickelung über drei Stusen: Reproduktionskraft, Irritabilität und Sensibilität, von denen die Sensibilität die höchste und letzte ist. Da sie die Fähigkeit ist, Sindrücke aufzunehmen und Irritadilität die Gegenwirkung gegen dieselben, so stehen diese beiden Kräfte im Bechselverhältniß und bilden zusammen, was man gewöhnlich Erregbarkeit oder Reizbarkeit nennt. Wo die Reproduktionskraft das Uebergewicht hat, wie etwa beim Löwen, sind die Reizbarkeitsäußerungen selten und schwer, aber kraftvoll; wo Sensibilität herrschen wird, nehmen sie an Leichtigkeit zu, wosür sie aber kraftloser werden. Der moderne, reizbare Mensch ist das Gegenstück des Löwen: während dieser ein Hug, Romantiter.

16.4

llebergewicht nach unten hat, hat jener es nach oben; es tit, wie wenn die Produktivität beim Löwen nicht in Fluß käme, beim romantischen Menschen sich nirgend skaute. Er ist beständig beschäftigt, auf die zahllosen Reizungen, die er empfängt, zu reagiren, sein Herz, Sit der Irritabilität, mattet sich ab in diesem Kampse und jagt das Blut mit Heftigkeit durch den Organismus dis zu kraftloser Erschöpfung, aus der neue Reize es aufstören. Löwennatur mit der Reizbarkeit eines romantischen Menschen vereinigt würde den größten Künstler machen.

Wie vielsagend ist es nach diesem Gedankengange, wenn Tieck den Geist des Dichters — eines solchen wie er war, natürlich — mit einem ewig bewegten Strome vergleicht, dessen murmelnde Melodie in keinem Augenblicke schweigt, den jeder Hauch rührt, der jeden Lichtstrahl widerspiegelt. Nach immer neuen Bildern greift seine Phantasie, um die wollüstige Bein dieses unermüdlichen Auf und Ab in der Brust zu schildern. "Mein Leben ist ein rastloses Treiben ungestümer Wünsche", sagt Lovell, "wie ein Wasserrad vom heftigen Strome umgewälzt, jest ist das unten was eben noch oben war, und der Schaum der Wogen rauscht und wirbelt durch einander und macht den Blick des Betrachtenden schwindlig."

Dieselbe Frage wiederholt Franz Sternbald: "Wenn nur das ewige Auf= und Abtreiben meiner Gedanken nicht wäre! Wenn die Ruhe doch, die mich manchmal nur im Borbeisluge füßt, bei mir einheimisch würde, dann könnt' ich von Glück sagen, und es würde vielleicht mit der Zeit ein Künstler aus mir . . . Ach ich seh' es ein, noch mehr fühl' ich es, das wird mir ewig nicht gegönnt sein. Ich kann nicht dafür, ich kann mich nicht im Zaum halten, und alle meine Entwürfe, Hoffnungen, mein Zutrauen zu mir geht vor neuen

1

Empfindungen unter, und es wird leer und wuft in meiner Seele, wie in einer rauhen Landschaft, wo die Bruden von einem wilben Waldstrom zusammengeriffen find."

Tieck selbst klagte noch im Alter darüber, daß auf die Periode des "Leichtsinns" immer lange Zeiten der Melancholie, Muthlosigkeit, ja Berzweislung folgten, wo er stumpf und unempfindlich, durchaus unfähig sei irgend etwas zu unternehmen und zwecklos ins Leere brüte.

In Wadenrober dieselbe Krankheit: "Ich komme mit mir selber nicht auf festes Land. Meine Gedanken überwälzen und überkugeln sich unaufhörlich. — Und so wird meine Seele wohl lebenslang ber schwebenden Aeolsharfe gleichen, in deren Saiten ein fremder unbekannter Hauch weht und wechselnde Lüfte nach Gefallen herumwühlen."

Daß die "feltsamften Absprünge von der höchsten Sobe gur tiefften Tiefe" feinem Gefühle fo gewöhnlich maren, fand Friedrich Schlegel als Jüngling am meisten an sich zu tabeln. Es versteht sich von felbst, daß er diese Anlage seinem Julius in der Lucinde leiht, von dem er erzählt: "Dann berauschte er fich in Bilbern ber hoffnung und Erinnerung und ließ fich absichtlich von feiner eigenen Phantafie verführen. Jeder feiner Buniche flog mit unermeglicher Schnelligkeit und fast ohne Zwischenraum von der erften leifen Regung gur grengenlofen Leidenschaft. Alle seine Gedanken nahmen sichtbare Geftalt und Bewegung an, wirften in ihm und wider ein= ander mit ber finnlichsten Rlarheit und Gewalt. Sein Beift ftrebte nicht, die Bügel ber Selbstherrichaft fest ju halten, sondern warf fie freiwillig weg, um sich mit Luft und Uebermuth in bies Chaos von innerem Leben zu fturgen." Mit der ihm eigenthumlichen Grundlichkeit hat er Diese für bie Menichen feiner Beit fo charafteriftische Erscheinung untersucht und begutachtet und tam zu dem Schluffe, bag Reizbarkeit bas gefährlichste wie bas schönste Geschenk ber Götter sei. "Setzt in einem Gemüth die Empfänglichkeit sehr gering, die Reizbarkeit so grenzenlos, daß die leiseste Berührung ihre ganze Schnellkraft anregt; die Selbstthätigkeit sei so stark, daß sie die Herrlichkeit des Lebens mit der Reizbarkeit theile. Sein Dasein würde ein stetes Schwanken sein wie die stürmische Woge, eben schien sie noch die ewigen Sterne zu berühren und schon stürzt sie in den surchtbaren Abgrund des Meeres. Diesem Gemüth siel aus der Urne des Lebens das höchste und das tiefste Loos der Menschheit; innigst vereint ist es dennoch ganz getrennt und im Ueberssluß von Harmonie unendlich zerrissen."

So möchten fie Alle bas Danaergeschent boch nicht miffen und find ftolz auf bas, was fie als ihr Unbeil empfinden. Mit bewundernswerther Rlarheit erfannte Tied, daß die Reizbarkeit der Stachel mar, der ihn nie dazu kommen ließ. ein rubiges objektives Urtheil zu gewinnen: feine Sinne, bie Saukler, wie er fie nennt, ichoben immer neue Begenftande zwischen ihn und das beobachtete Bild, bis es gang verzerrt und zerriffen war. Und doch machte es ihn glücklich. wenn ihm immer neue Gebanken und Gefühle "wie ichiefende Sterne durch die Seele flogen und einen blaugoldnen Bfad hinter fich machten" und er fannte nichts Schöneres als ein Durcheinander von Befühlen. Stimmungen und Unflangen. bas den Menschen wie mit einer Flamme burchschimmert. Ebenso klammert sich Sternbald, obwohl er beständig klagt über fein Bittern, Schwanken und Schweben, bas ihn am fraftigen Schaffen hindert, an Diese Rrantheit, Diesen Rausch, biefen Wahnsinn als an sein Bestes und Schönstes fest; und boch fteht Durer, als ber Mächtige, groß und unantaftbar im Sintergrund, und es klingt, als wolle er mit wenigen schlichten Worten feine felbstverftandliche Ueberlegenheit erklären, wenn er fagt: "Mir hat der Simmel ein gelaffenes Blut geschenkt."

Rlar, scharf und keinen persönlichen Untheil verrathend ift, was Novalis über die Reizbarkeit gesagt hat:

"Muzu große geistige Beweglichkeit und Sensibilität beutet auf Mangel an Capacität. Siehe bie phantasiereichen, ahnungsvollen Menschen."

"Wer eine reizbare Seele hat, bei bem weckt ganz natürlich die Gegenwart eines Unglück die ganze Schaar des andern Unglücks auf, und nun geht im Sturm und Bittern Alles bunt durch einander, ohne Berstand und Ueberlegung."

"Eine reizbare Bernunft ift eine schwächliche, zärtliche; daher die Moralisten und Bemerker oft so schlechte Praktiker."

Die Reizbarkeit gab den Romantikern das ewig Jüngslingshaste; denn die Jugend ist die Zeit des schäumenden Blutes, wo auch dem Gelassensten wohl einmal die Zügel aus der Hand sallen. Es ist nicht die runde, unschuldsvolle, staunende, nichts von sich wissende Kindlichkeit, die natve Menschen auch im Alter haben können; es giebt auch frühreise, schmale Kindergesichter mit großen, erschrockenen Augen, die mehr wissen, als sie fassen und ertragen können, die nicht ordnen können, was Alles auf sie einstürmt, und deswegen nicht aus und ein wissen in dem verwickelten Leben.

"Ein Kind voll Wehmuth und voll Treue, Berftoßen in ein fremdes Land" —

jo hatte Novalis seinen Freund Tieck angeredet. Tieck erzählte in späteren Jahren, wie er als kleines Kind mit seiner Wärterin auf dem Schloßplate in Berlin gewesen sei und herzlich vergnügt die vielen Gegenstände um sich herum betrachtet habe, und wie da die Wärterin, von ihm unbemerkt,

jum Scherz fich hinter einem Pfeiler verstedt habe; ba ergriff ihn jum ersten Mal bas Gefühl von Berlaffensein jo ichredlich, daß das fleine, verschüchterte Gemuth fich gar nicht wieder wollte troften laffen. Mehr als andre Menichen bat ber romantische Charafter Grauen vor der Ginfamkeit und ein an Schwäche grenzendes Bedürfniß nach Gefellichaft und befreundeter Umgebung, und bei allem Sang und aller Sabe zur Freundschaft erschwert gerade ihm seine Reizbarkeit den Berkehr mit Menschen unendlich. Jede Abweichung vom Steal, von bem Bilbe, bas feinem iconheitssüchtigen Auge vorschwebt, stört ihn und kann ihn zu erbittertem Unwillen reigen. "Sein Freund zu fein, ift die Aufgabe aller Aufgaben; benn er ift fo reizbar, daß man nur buften. nicht ebel genug effen ober gar bie Bahne ftochern barf, um ihn tödlich zu beleidigen." Selbst nicht harmonisch bat er ein leibenschaftliches Berlangen noch harmonie in Andern. Nur Benige miffen die Liebe jum Bollfommenen mit Dulbung des noch Unvollendeten zu vereinigen, und boch ift jene nur mit biefer großherzigen Nachficht verbunden ichon und gut. "Allzu heftige Unleidlichkeit bes Unvollkommenen ist Schwäche", sagt Novalis.

Der einzige, den die Romantiker ohne Borbehalt versehrten, war Goethe. Er war für sie etwas der antiken Poesie Gleichzustellendes: ein Sinnbild der Schönheit, der sie zustrebten. Ebenso wie die moderne Poesie im Gegensatur antiken war ihr Charakter nicht schön, sondern interessant: interessant bedeutet Zwischensein, also Werden. Alles gilt von ihnen, was Friedrich Schlegel zum Tadel und zum Ruhm der modernen Kunst sagte: die hervorbringende Kraft rastlos und unstät, die Empsindlichkeit immer ebenso unersättlich wie unbefriedigt, Verworrenheit, Gesetlosigkeit, Skepticismus, vielseitige Charakterlosigkeit — Alles in Allem ein Chaos.

Aber aus dem Chaos schuf der schönfte der Götter, Eros, eine Welt.

Wenn nun bas Chaos, um einen Ausbruck von Friedrich Schlegel zu wiederholen, nur auf die Berührung ber Liebe wartet, um eine harmonische Welt hervorzubringen, fo erinnert bas an die Unficht von Novalis, jede Berbefferung unvollkommener Conftitutionen laufe barauf hinaus, daß man fie der Liebe fähiger mache. Und merkwürdig ftimmt damit Die Lehre überein, die der alte Mann in Tied's Roman dem Sternbald giebt, bag bas Bochfte mas ber Menich erlangen könne, Bufriedenheit mit fich felbft fet. "Mit fich gufrieden fein", rief ber Alte, "mit allen Dingen gufrieden fein, benn alsdann verwandelt er fich und Alles um fich her in ein himmlisches Runftwert und läutert fich felbst mit bem Feuer der Gottheit"; und eindringlich fnüpft er die Empfehlung an ben Jüngling baran, seine Runft und fich felbst zu lieben und zu verehren, ja feiner nachtheiligen Selbstverachtung Bugang zu gestatten. Man konnte es für fehr munderlich halten - wenn man nicht gar Biererei barin fieht, - bag eine Schwierigkeit barin liegen foll, fich felbst zu lieben. Und doch mar es feine Affektation, wenn fo viele der Romantifer nach diesem so natürlichen Triebe mühsam rangen auch Friedrich Schlegel behauptete, daß die Unfähigkeit fich felbst zu lieben ihm die Bahn zur Große verschließe. gefeben bavon, daß die beiben Berfonen, die das Ich bilben, übereinstimmen muffen, wenn fie fich lieben follen, muß man bedenken, daß die Runft thatsachlich barin liegt, ben richtigen Grad ber Selbstliebe zu treffen, fo daß man bor Selbstüberhebung ebenfo ficher ift wie vor Selbsterniedrigung. ferner bas richtige Berhältniß zur Rächstenliebe zu finden. Es giebt Menschen, benen es verhältnigmäßig leicht mare, ben Nächsten mehr als sich selbst zu lieben, mahrend fie bas Gebot, welches befiehlt, ihn wie fich felbst zu lieben, nicht erfüllen konnen. Dem Romantiker ift es eigen, zwischen einer fich felbst wegwerfenden Bingebung an die Menschen und Etel an ihnen zu ichwanten. Man vergleiche bie Stelle im Phantasus, wo Tied von der Empfindung, mit der er im Blutarch von großen Menschen lieft, mit einer andern in Lovell, wo Balber seiner Menschenverachtung Ausbrud giebt. Dort fühlt er eine Welt zu viel und möchte fie bem angebeteten Belben in ben Schof werfen, ein qualender Drang sich aufzuopfern beseelt ihn. hier heißt es: "Ach das Brausen von Mühlrädern ift verständiger und angenehmer als bas Rlappern ber menschlichen Rinnbaden; ber Mensch steht unter bem Affen, eben beswegen, weil er bie Sprache hat, benn sie ist die kläglichste und unfinnigste Spielerei. - . . . Ich ftand in einer fernen Belt und gebot herrschend über die niedrigen Schwatthiere, tief unter mir . . . und rief den Fleischmaffen zu: Ihr Armfeligen - Rlumben von todter Erde - Thiere und Baume find in ihrer Unichulb verehrungswürdiger als die verächtliche Sammlung von Staub, die wir Menschen nennen." Sind auch diese Worte einem Bahnfinnigen in den Mund gelegt, fo hört man ihnen doch an, daß Tied fie in fich erlebt hat. Und man fieht hier, wie Selbstverachtung und Menschenverachtung fich gegenseitig bedingen.

Wir sehen den Dämmerungsmenschen, das Chaos, in dem die Massen trübe durch einander schwanken. Das Licht ist eingedrungen und sucht sie zu theilen — noch wird es nur als die scheidende Macht empfunden, die aus einander schneidet, was mit dumpsem Wohlgefühl in eins verschwommen war. Reichthum, Harmonie, Bollendung nannte Friedrich Schlegel die drei Theile, die zur reinen Bollkommenheit des Charakters gehörten, womit nichts Anders gemeint ist als

Willen (Trieb, Unbewußtes), Intellekt (Absicht, Bewußtsein) und Bereinigung dieser beiden Hälften in eine Welt. Indem er sagt, Bollendung äußere sich als Selbständigkeit oder sittliche Liebe, macht er es uns klar genug, was wir darunter verstehen sollen. Diese Dreieinigkeit ist keine andre als die Herder's: Licht, Liebe, Leben.

Wenn die dämmernden Massen des Chaos in Tag und Nacht geschieden sind, dann erst kann die Liebe sie harmonisch verbinden. Mit der einschlagenden buchstäblichen Richtigkeit klassischer Offenbarungen nannte der Apostel Paulus die Liebe das Band der Bollfommenheit.

## Romantische Philosophie.

Es sind mancherlet Kräfte, aber es ift ein Gott, ber da wirket Alles in Allem. Paulus, Korinther XII, 6.

Durch alle Tone tönet Im bunten Erbentraume Ein leiser Ton, gezogen, Für den, der heimlich lauschet. Friedr. Schlegel.

Als ein Märchenland, wo Alles Bunder ist, denken wir uns die Romantif: und doch durfte Rant, dem unerbittlichsten Denker, ein Monument darin errichtet werden. weil er in blaue dunftige Ferne binein die bangenden Garten feiner intelligibeln Belt baute ober mit undurchdringlichem Lächeln dem Geisterglauben das Wort redete, sondern weil er ben Schwerpunkt ber Philosophie in ben Menschen ver-"Rach Innen geht ber geheimnisvolle Beg", ver-Diefen Beg hat Rant eingefündigte später Novalis. Bon allen Seiten hatte man in die Beltveste einzudringen gesucht: da entbectte er eine kleine übermachsene Pforte, die bisher übersehen mar, einen unterirdischen Rugang zur Schatfammer, wo alle werthvollften Buter aufgespeichert find. Run fturzte fich ber Strom bes Forichens in die dammerige, unabsehbare Sohle binein.

Rant's Meinung war gewesen, die Grenzen unfres Ertennens zu zeigen und die Unmöglichkeit, bas Ding an sich, ben Kern bes Erscheinenden, zu greisen, so lange wir in bie Maske unfrer Sinne und angeborenen Borftellungen

vermummt find; wie zwei Ritter in Ruftung, wenn fie fich bie Sand geben, nicht die Sand felbst, sondern nur bas unempfindliche Gifen berühren und fühlen. Go etma follten fich der Menich und die Belt gegenüberfteben: zwei Bermählte, benen die erfte, blind feurige Umarmung die erträumte Bereinigung und Befriedigung nicht gebracht bat, und die nun, nachdem fie allmälig von ihrer bitteren Enttaufdung und Erfaltung gurudgefommen find, verzichten und fich zu einem freundschaftlichen, schonenden Rebeneinanderleben entschließen. Wie angemeffen, tapfer und bewundernswerth dies auch unter Umftanden fein mag, fo ift es boch nichts Andres als ein modus vivendi; der Mensch ist ein geborener helb, ber, wie Achilles, auch in weibisches Gewand verkleibet, nach bem Schwerte greift, sowie er eins von ferne flirren hört; ein Königssohn, beffen Ratur nach ber Rrone zu trachten, wie gurudgebrangt fie auch burch Rufall ober Abficht fei, früher ober fpater besto machtiger bervorbricht. Daß es bennoch möglich fei, möglich fein muffe, bie Welt ju burchbringen, ihre Seele zu berühren, allwiffend gu werben, war die erste dunkle philosophische Regung im Rreise ber Romantifer.

> "Die Geisterwelt ist nicht verschlossen, Dein Sinn ist zu, bein Herz ist todt, Auf, bade, Schüler, unverdrossen Die ird'sche Brust im Morgenroth",

biefe Goethe'schen Worte erklärte ber junge Friedrich Schlegel für seinen Wahlspruch. Goethe, den Bertrauten der Natur, proklamirten sie im Athenaum als ihren Führer, als den Bertreter der neuen Zeit; neben ihm aber einen andern Mann, einen Schüler Kant's, der das, was er Natur nannte, nichtachtend mit dem Fuße von sich stieß: Fichte.

Mus feinen Bilbern feben uns feine großen Augen mit

einem fanatischen, zehrenden Beistblid an, ber nichts von ben mechfelnden farbigen und plaftischen Gegenftanden um fich her mahrzunehmen scheint; man könnte sich aus seinen Augen seine Philosophie erklaren: für fie giebt es nichts als bas Absolute, ein großes Begriffsgerippe anftatt bes athmenden, blutwarmen Naturleibes. Das tollfühne Syftem berührt den Boden nur in dem einen Bunfte: 3ch bin ich. Bon da aus thurmt es fich schwindelnd empor. Wer hinaufklettert, greift vergebens nach einem festen Salte außerhalb, dabei magt er weder über noch unter fich zu bliden, wo rings der Abgrund des Nichts ift, und die Luft wird bunner und bunner. Es leuchtet ein, daß bas nicht Redermanns Sache ift. Indeffen wer geiftige Belenkigkeit und Energie genug befitt, um ben Berfuch nicht zu icheuen, bei bem tann die halsbrecherische Uebung fogar zur Baffion werden, und er gewöhnt sich baran auf die Gefahr bin, schließlich einmal bas Genick babei zu brechen. Tropbem, auch wenn man annimmt, die Arbeit des abstraften Denfens sei der damaligen Jugend nicht so widernatürlich und peinlich gewesen, scheint es erstaunlich, daß eine solche Lehre unter ihr Epoche machen konnte, daß fie, wie es thatfachlich der Fall war, die stürmischen jungen Gemüther jener revolutionaren Beit begeifterte. Die Bermandlung ber Belt in ein 3ch, die Fichte vornahm, war die beroische That, die ihm die Bungerschaft ber modernen Beifter gewann. brangte die Beit, es mar, mas jeder in fich erlebte. die Welt bei Fichte nur eine außere und das Ich nur ein ertennendes, borftellendes, bewußtes war, tein fühlendes, biefer Mangel verschwand zunächst vor ber Form bes machtigen Gedankens. Es gebe, fagte Fichte, nur zwei Arten der Philosophie: die fritische, die die Grenze des Sch-Bewußtseins nicht überschreite, dies sei die Rant'iche, und im

Gegensat bagu bie bes Spinoza, welcher jene Grenze überschritten habe. Gine Tauschung ift es zu mahnen, es gabe noch ein Außerhalb biefer Grenze; benn fann irgend etwas fein außer in unferm Bewuftfein? Bas uns von uns unterschieden zu sein, was uns nicht Ich zu sein scheint, ift boch auch wieder nur eine in uns existirende Borftellung; und weil wir ben Begriff bes Ich nicht bilben konnten ohne etwas, was nicht Ich ift, muffen wir eine Welt von uns lösen und uns bavon unterscheiben. Gine optische Täuschung gleichsam verlegt das Ding an sich nach außen; wir find es. Auch der stumpfeste Mensch wird geboren mit einer Ginbilbungstraft, die ihm die Welt schafft: er ift ber Gott, ber aus dem Chaos Licht werben läßt, ben himmel von ber Erbe icheibet, ben Bang ber Beftirne ordnet und nach einem moralischen Geset, bas er aufstellt, die Sandlungen bes Beiftes regelt.

Daß nichts außer dem Ich sei, war das Packende und Unantastbare in Fichte's Lehre; wäre er nun noch darauf gekommen, daß jene Grenze des Ich-Bewußtseins im Ich selber liegt, daß also das Nicht-Ich ist, aber allerdings nicht außer dem Ich, sondern in ihm, seine dunkle Hälste, so hätte er in Birklichkeit die Welt mit eingeschlossen, von der er jest abstrahirte und der Natur, die ihm jest nichts als vergängliche Materie war, den Geist gegeben. Denn das Ich und die Welt sind, nach einem Worte von Novalis, integrante Hälsten.

Gerade in Fichte's Einseitigkeit lag eine verblüffende Größe. Wie ein blinder Riese schritt er durch die Natur und verhüllte sie mit seinem Schatten vor den Bliden berer, die sich ihm anschlossen. Hinreißend und erhebend wirkte sein Glaube an das Allvermögen des menschlichen Geistes. Die Menschheit sing an zu ahnen, was es eigentlich bedeute,

baß sie zum Bilbe Gottes geschaffen sei. "Was ist benn unsre Würde", schrieb Friedrich Schlegel, zwanzigjährig, an seinen Bruder, "als die Kraft und der Entschluß, Gott ähnlich zu werden!" Dies tastende Gesühl, daß ein unendliches Ziel und eine göttliche Bestimmung vor dem Menschen liege, erleuchtete Fichte mit dem scharfen Lichte seines Bewußtseins. An dem Gedanken der Einzigkeit und Höhe des Menschen konnte sich der herbe Denker berauschen, und diese abstrakte Trunkenheit, in die er sich zuweilen in seinen Schriften steigerte, ist wohl geeignet, sich dem Leser mitzutheilen. Ich will ein Beispiel herausgreisen, wo er solgendermaßen über die Würde des Menschen spricht:

"Erst durch das Ich kommt Ordnung und Harmonie in bie todte formlose Masse. Allein vom Menschen aus verbreitet sich Regelmäßigkeit rund um ihn berum bis an die Grenze seiner Beobachtung - und wie er biese weiter porrudt, wird Ordnung und harmonie vorgerudt. Durch feine Beobachtung falten fich die Weltkörper zusammen und werben nur Gin organisirter Rörper; burch sie breben bie Sonnen fich in ihren angewiesenen Bahnen. Durch bas Sch fteht bie ungeheuere Stufenfolge ba von der Flechte bis jum Serabh; in ihm ift bas Spftem ber gangen Beifterwelt, und ber Mensch erwartet mit Recht, daß bas Gefet, bas er fich und ihr giebt, für fie gelten muffe; erwartet mit Recht bie einstige allgemeine Anerkennung besselben. Im Ich liegt bas Unterpfand, daß von ihm aus in's Unendliche Ordnung und harmonie fich verbreiten werde, wo noch jest feine ift; bag mit der fortrudenden Rultur bes Menschen zugleich bie Rultur des Weltalls fortrücken werde . . . . . . was euch Tod icheint, ift feine Reife für ein höheres Leben - in jedem Momente feiner Erifteng reißt er etwas Neues aufer fich in seinen Kreis mit fort, bis er Alles in benfelben per-

1

schlinge: bis alle Materie das Gepräge seiner Einwirkung trage und alle Geister mit seinem Geist Einen Geist aus=machen. — Das ist der Mensch; das ist jeder, der sich sagen kann: ich bin Mensch. Sollte er nicht eine heilige Ehrsucht vor sich selbst tragen und schaudern und erbeben vor seiner eigenen Majestät? . . . . "

Diese Ueberzeugung von der schöpferischen Stellung des Menschen im Mittelpunkte der Welt, vorgetragen ohne den empörenden Uebermuth des Emporkömmlings, sondern mit dem angeborenen Bewußtsein, daß Abel verpslichtet, weckte den lauten Wiederhall in der Brust der romantischen Jugend; daß im eigenen Innern die Lösung aller Geheimnisse und der Quell aller Zukunft ruhe, war eben ihr Glaube und ihre Uhnung. Begründen konnte Fichte die unerhörten Forderungen, die er an die Menschen stellte, nur durch das Commandowort: du sollst!, das mit Sternenschrift am Himmel jedes Bewußtseins slammen sollte, eine angeborene moralische Sonne, deren Dasein vorauszusehen war.

Es ist merkwürdig, wie wenig Beeinflussung eine philosophische Lehre ausübt, wie sie selbst vielmehr von jedem Geiste, der sie auffaßt, Umbildung ersahren muß. Für Manchen mochte Fichte's Ansicht eine Stütze des edelsten Strebens, eine Schule der Erhabenheit sein, schwache und unklare Gemüther sogen sich Gift daraus. Tieck, in dem kein Zug mit Fichte sympathisirte, hat im Lovell unnachahmlich dargestellt, wie zerrüttend die strenge Ich-Wissenschaft auf Kopf und Gemüth wirken konnte. In das gefühlssfromme Herz des Jünglings dringt die Lehre, daß die Natur, die ihn umgiebt, der er sich mit so sehnsüchtiger Innigkeit hinzugeben psiegte, nichts ist als ein Bild, das seine Einsbildungskraft ihm vor die Sinne stellt; nirgends, nirgends antwortet seiner Liebe ein begegnendes Gesühl, sich selbst sindet

er in entsetlichem Ginerlei, wohin sein verlangendes Auge sieht, die ganze Welt ist nur ein Spiegel, der ihm die Ewigkeit seines troftlosen Alleinseins vorhält.

"Ich komme mir nur felbst entgegen In einer leeren Büstenei."

Wie ein Taschenspieler und Zauberer sieht er einsam inmitten der wesenlosen Schatten, die er auf die leere weiße Wand wirft, damit er sie nur nicht sieht, die außer ihm das Einzige ist, was ist. Können ihn die Bewegungen der Hampelmänner interessiren, die er selber tanzen läßt? Soll er den Sprüchen lauschen, die die Marionetten aufsagen, da er sie ihnen selbst in den Mund gelegt hat? Es ekelt ihn, immer und immer nur die eigenen Stücke aufsühren zu sehen.

"Oft schwebt die Welt mit ihren Menschen und Zufälligteiten wie ein bestandloses Schattenspiel vor meinen Augen.
Oft erschein ich mir dann selbst wie ein mitspielender Schatten, der kommt und geht und sich wunderlich geberdet, ohne zu wissen warum. Die Straßen kommen mir dann nur vor wie Reihen von nachgemachten Häusern mit ihren närrischen Bewohnern, die Menschen vorstellen, und der Mondschein, der sich mit seinem wehmüthigen Schimmer über die Gassen ausstreckt, ist wie ein Licht, das sür andre Gegenstände glänzt und durch einen Zufall auch in diese elende lächerliche Welt hineinfällt."

Immer nur sein eigenes Bewußtsein ausschöpfenb, geräth er in entsetliche Berarmung. Dem König Mibas ähnlich, dem sich Alles in Gold verwandelte, was er essen wollte, muß er verschmachten, weil er seinem Geiste keine andre Speise als das eigene Ich zu geben hat. Während für denjenigen, den eine Fülle verwandter, befreundeter oder verhüllter Erscheinungen umringt, die Welt ein Schlaraffen-land ist, das auszumessen er sich Jahrtausende des Lebens

wünscht, steht er gelangweilt, heißhungrig, ausgeleert zwischen ben Spiegelbildern seines kranken Ich:

"Ich habe schon oft heimliche Berwünschungen ausgesteben und gräßliche Sprüche versucht, um die Gegenstände um mich her in andre zu verwandeln. Aber noch hat sich mir kein Geheimniß enthüllt, noch hat die Natur nicht meinen Bezauberungen geantwortet; es ist gräßlich, nichts mehr zu lernen und keine neue Ersahrung zu machen..."

Der Zweifel an der Wirklichkeit der sinnfälligen Außenwelt reißt den grübelnden Geist weiter zum wahnsinnigen Zweifel an sich selbst. Mit dieser tollen Selbstvernichtung wechselt aber der Uebermuth des plöylich König gewordenen Kindes. Denn der bisher als ein Liebender und Anbetender im Heiligthum der Natur gekniet hatte, erfährt auf einmal, daß er ihr Herr ist, der sie gemacht hat, wo sie schön ist, auf dessen Trost sie harrt, wo sie Mängel hat.

> Die Wesen sind, weil wir sie dachten. Im trüben Schimmer liegt die Welt, Es fällt in ihre dunkeln Schachte Ein Schimmer, den wir mit uns brachten: Warum sie nicht in wilde Trümmer fällt? Wir sind das Schicksal, das sie aufrecht hält!

Ohne Zweifel könnte dies Bewußtsein einen starken Geist gum höchsten Heroismus entflammen; aber den weichlichen Lovell brudt die Burbe bald nieder, bald leiht sie ihm den Borwand, seinen Leidenschaften den Zügel schießen zu lassen.

"So beherrscht mein äußerer Sinn die physische; mein innerer Sinn die moralische Welt. Alles unterwirft sich meiner Willfür, jede Erscheinung, jede Handlung kann ich nennen, wie es mir gefällt; die lebendige und leblose Welt hängt an der Kette, die mein Geist regiert, mein ganzes Leben ist nur ein Traum, dessen mancherlei Gestalten sich

nach meinem Willen formen! Ich felbst bin bas einzige Gefet in der ganzen Natur, Diesem Gesetz gehorcht Alles."

Es ift felbstverftändlich, daß man nicht Fichte dafür verantwortlich machen fann, wenn junge Leute ihr franthaft angeschwollenes, leidendes Ich seinem höchst corretten Begriff unterschoben und bann an biefer popularifirten Philosophie zu Grunde gingen. In Novalis' schonem Gemuth entzundete jeder hineingesprühte Ideenfunte eine ichlant auflobernde Flamme; wie er nichts erleben konnte, bas ihm nicht wohl that und ihn nicht förderte, tonnte er auch feinen Gebanten aufnehmen, ber nicht neue, lebensvolle Bedanken in ihm belebt hatte. Wie wundervoll vermischen fich Trunkenheit und Besonnenheit in seinem philosophischen Jube!rufe: "Was ich will, das fann ich. Bei ben Menschen ift fein Ding unmöglich." Es könnte scheinen, als ob das Richte's Sprache ware; aber wenn er und Novalis "ich" fagten, so hatten fie etwas gang Berschiedenes im Sinne. Aus Reizungen ber Sinne ichafft fich ber Menich eine bunte, geräuschvolle. greifbare, ja eine vernünftige Belt: er ift ein Bauberer: aber ich zaubere, ohne es zu wiffen, also bin ich es nicht, fondern ein andres Ich, das jenseit meines Bewuftseins berricht, vollzieht in jedem Augenblick biefe unerhörte Berwandlung. Wenn es mir gelingt, mich biefes transcendentalen Ich zu bemächtigen, bann bin ich Bauberer, bann bin ich erft in Wahrheit gang Ich. Un ihrem pfeilgraden, ftolzen Faltenfluge erkennt man die Bedanten Novalis'. war es ihm, daß der Mensch sein inneres Ronigreich noch nicht gang kannte, geschweige benn beherrschte, aus einer unabsehbaren Tiefe, wohin ber Blid nicht bringen tonnte, drang der Ton mächtigen Lebens, und ohne Weiteres magte er ben verwegenen harrassprung hinunter. Die beiden Reiche zu verbinden, unter ein Scepter zu bringen, Die unbewußte Zauberkraft bewußt und dadurch sich erst zu eigen zu machen, war sein Programm für die Zukunst der Menscheit, die Aufgabe, die er ihr stellte. Man soll ihn selbst sprechen hören:

"Der größte Zauberer wurde ber sein, der sich zugleich so bezaubern könnte, daß ihm seine Zaubereien wie fremde, selbstmächtige Erscheinungen vorkämen. Könnte das mit uns nicht wirklich ber Fall sein?"

"Unser Körper soll willfürlich, unsere Seele organisch werben."

"Billfürliche Glieber sind Sinne in strengerem Sinn. Bermehrung und Ausbildung der Sinne gehört mit zu der Hauptaufgabe der Verbesserung des Menschengeschlechts, der Graderhöhung der Menscheit. Bildung und Vermehrung der Seele ist das wichtigste und erste Unternehmen."

"Der Mensch ist biejenige Substanz, welche die ganze Natur unendlichfach bricht, d. i. polarisirt. Die Welt des Menschen ist Welt, ist so mannigsach, als er mannigsach ist. Die Welt der Thiere ist schon ärmer und so herunter."

"Kunft, unsern Willen total zu realisiren. Wir müssen den Körper wie die Seele in unsere Gewalt bekommen. Der Körper ist das Werkzeug zur Bildung und Modifikation der Welt; wir müssen also unsern Körper zum allfähigen Organ auszubilden suchen. Modifikation unsres Werkzeugs ist Modifikation der Welt."

"Werkzeuge armiren ben Menschen. Man kann wohl sagen, der Mensch versteht eine Belt hervorzubringen, es mangelt ihm nur am gehörigen Apparat, an der verhältniß= mäßigen Armatur seiner Sinneswerkzeuge. Der Ansang ist da."

"Unser ganzer Rörper ift schlechterbings fähig, vom Geift in beliebige Bewegung gesetzt zu werben. Die Wirkungen

ber Runft, bes Schreckens, ber Traurigkeit, bes Neibes, bes Borns, ber Scham, ber Freude, ber Phantafie u. f. w. find Inditationen genug. Ueberbem hat man genugfam Beifpiele von Menschen, die eine willfürliche Berrichaft über einzelne, gewöhnlich der Willfür entzogene Theile ihres Rorvers er-Dann wird jeder sein eigener Arat sein und lanat baben. fich ein vollftändiges, ficheres und genaues Befühl feines Rörpers erwerben können, dann wird der Mensch erft mahr= haft unabhängig von ber Natur, vielleicht fogar im Stande fein, verlorene Glieder zu restauriren, fich bloß burch feinen Willen zu tödten und dadurch erft mabre Aufschluffe über Rörper, Seele, Belt, Leben, Tob und Geisterwelt erlangen. Es wird vielleicht bann nur von ihm abhängen, einen Stoff zu befeelen - bann wird er vermögend fein, fich von feinem Rorper zu trennen, wenn er es für gut findet."

Bang wie Fichte nannte Novalis den menschlichen Rorper ben einzigen Tempel, ben es in der Welt gebe: "man berührt den Simmel, wenn man einen Menschenleib betaftet", und gang wie Sichte verlangt er vom Menschen, daß er Erzieher ber Ratur sei, die moralisch werden muffe burch ihn. Anderseits hatre auch Fichte von der Theilbarkeit bes Ich gesprochen und bas, was er Nicht-Ich nannte, bas Dbjeft, als wiederum theilbar, dem theilbaren Sch in ihm felber entgegengesett, fo bag man batte meinen follen, er hatte an ber Realität der Außenwelt, die das Ich in fich hat, ihr wirkliches Dafein überhaupt und ihren Busammenhang mit bem Menschen erkannt. Aber bei Fichte blieb Alles todter Begriff, was Novalis lebendig machte. Wenn Novalis fagte, die Natur fei ein enchklopabischer, fustematischer Inder ober Plan unferes Beiftes, fo tonnte Fichte bas unterschreiben: aber er gehörte zu benen, die fich "mit dem blofen Berzeichniß unfrer Schäte begnügen" wollen, mahrend Rovalis aufforderte, sie selbst zu betrachten, zu bearbeiten und zu benüßen. "Das Fatum, das uns drückt", sagte er, "ist die Trägheit unsres Geistes. Durch Erweiterung und Bildung unsrer Thätigkeit werden wir uns selbst in das Fatum verwandeln. Alles scheint auf uns hereinzuströmen, weil wir nicht herausströmen. Wir sind negativ, weil wir wollen; je positiver wir werden, desto negativer wird die Welt um uns herum, dis am Ende keine Negation mehr sein wird, sondern wir Alles in Allem sind. Gott will Götter."

So flökte Novalis Blut und Seele in das starre Rnochengeruft von Richte's Suftem und bemertte gar nicht, baß er felbst ber Schöpfer biefes pulsirenden Lebens mar. Dag bas Fichte'iche Ich eine Berfteinerung mar, losgeriffen von dem Busammenhang der lebendigen Natur, empfanden alle diejenigen, die den Strom ihrer unendlich entwickelnden Rraft in fich auf- und abschwellen fühlten. Biele, Die fich an Rant und Sichte gebilbet und die wiffenschaftliche Dethode dantbar angenommen hatten, geriethen in eine tropige Widersetlichkeit, als fie inne murben, daß der Quell ber Liebe in ihnen verschüttet werden follte. Im Jahre 1796 verfaßte Franz Baader eine Schrift gegen Rant, die damals ungedruckt blieb, worin er beffen moralischen Imperativ angriff, ba ein Menich, ber nur einem "bu follft" gehorchend aut banble, baneben ein abgefeimter Bofewicht fein konne. Auf die moralische Willensveranderung tomme Alles an. von der Kant, die Natur für unheilbar bose haltend, nichts wisse, und im Gegensat zu dem Kantischen: lex est res surda et inexorabilis führt er zwei Spruche frommer und menschenfreundlicher Beiden an, den des Seneca: Sanabilibus aegrotamur malis, nosque in rectum genitos, si sanari velimus, natura adjuvat; und den des Blinius: Deus est mortali juvans mortalem. Cbenfo Schelling: "Nur in dem Buntte, wo das Ideal uns selbst ganz auch das Wirkliche, die Gebankenwelt zur Naturwelt geworden ist, allein in diesem Punkte liegt die letzte, die höchste Befriedigung und Bersöhnung der Erkenntniß, wie die Ersüllung der sittlichen Forderungen allein dadurch erreicht wird, daß sie uns nicht mehr als Gedanken, z. B. als Gebote erscheinen, sondern zur Natur unsrer Seele und in uns wirklich geworden sind."

Man sieht, daß sich hier ein uralter Kampf erneuern sollte, denselben, den Paulus gegen das Gesetz kämpfte als Berkündiger der Religion, der Freiheit und der Liebe.

Denn durch das Gefet kommt Erkenntniß der Sünde. So halten wir es nun, daß der Mensch gerecht werde ohne des Gesehes Werke, allein durch den Glauben.

Denn Chriftus ift des Gefetes Ende, wer an den glaubt, ber ift gerecht.

Also ift bas Gesetz unser Buchtmeister gewesen auf Christum, daß wir burch den Glauben gerecht murben.

Regiert euch aber ber Beift, so seid ihr nicht unter bem Gefet.

Die Liebe thut dem Nächsten nichts Boses. So ift nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung.

Setzt man für Gesetz Erkenntniß oder Absicht, für Glauben Trieb oder Instinkt, so sieht man, daß Liebe in Paulus' Sinne nichts andres ist als was die Romantiker Bereinigung von Trieb und Absicht, Bewustem und Unbewustem nannten: ist der Instinkt durch die Erkenntniß, als durch seinen Zuchtmeister, so erzogen, daß ihm das Gute natürlich geworden ist, so ist er frei von ihm oder eins mit ihm in Liebe. Es ist begreislich, daß die Romantiker, denen die Berührung von Natur und Bewustsein im Ich eigenthümlich war, die die beiden Hälften des theilbaren Ich gleichmäßig zu werthen wußten, Fichte eine Zeit lang ver-

göttern konnten als geborenen Buchtmeifter, eine Berkörperung beinah bes Gefetes, aber als er die Alleinherrschaft beanspruchen wollte, fich widersetten im Sochgefühl, daß fie nicht der Magd Rinder seien, sondern der Freien. charafteristisch ist es, wie sich die Glieber des Freundesfreises zu ihm ftellten: Die beiben Schlegel, benen wie ihm felbst ein ganglicher Mangel an Naturfinn eigenthümlich war, vermigten nichts Wefentliches an feiner Philosophie und waren auch diejenigen, die ihm den Thron aufgerichtet hatten; Novalis hielt für felbstverständlich, daß er den Uebergang gur Ratur noch einschlagen wurde und hielt an ihm fest, solange er diese Ueberzeugung hatte: Wadenroder mochte fich nie mit ihm beschäftigt haben, Tieck empfand ihn geradezu als etwas Feindseliges. Den Dämmerungsmenschen war er zu grell und schneibend; sie waren wie Rinder, die auch nicht für einen Angenblick, einem furzen abenteuernden Streifzuge zu Liebe, bas Rleid der Mutter lostaffen mochten. Nur von ihr wollten fie Alles lernen und erfahren. "Wer Die Erbe fo wie eine geliebte Braut an fich druden vermöchte, daß fie ihm in Angft und Liebe gern ihr Roftbarftes gonnte!" Sundertmal gurudgestoßen schmiegte fich Tied boch immer wieder an ben geliebten Leib ber Natur, unerschütterlich in bem rührenden Glauben, fie lebe wie er und muffe fich einmal ibm offenbaren.

"Ich erinnere mich aus meiner Kindheit, daß uns die weite Natur mit ihren Bergen in der Ferne, mit dem hohen gewöldten blauen Himmel, mit den tausend belebten Gegenständen, wie mit einem gewaltigen Entsehen ergreisen kann. Dann streicht der Geist der Natur unserm Geiste vorüber und rührt ihn mit seltsamen Gefühlen an, die wankenden Bäume sprechen mit verständlichen Tönen zu uns, und es ist, als wollte sich das ganze Gemälde plöglich zusammen-

rollen, und das Wesen unverkleidet hervortreten und sich zeigen, das unter der Masse liegt und sie belebt . . . . . Oft ist mir jetzt, als wollte das Gewand der Gegenstände entsliehen wie von einem Sturmwind ergriffen, und ohn-mächtig fällt mein Geist zu Boden, und die Gewöhnlichkeit tritt an ihre Stelle zurück."

Unbefriedigt von der Wiffenschaft bes Tages zog er fich in feine Balbeinsamfeit gurud mit bem alten Safob Bohme, beffen verhüllte Muftit ihm verftandlicher war als Fichte's unbiegfame Logif. Da las er von ber einen Ratur, die burch bas Sehnen nach Gottes Licht offenbar wird, von dem febnenden Willen ber Ratur, die das Paradies in fich fpurt uud im Paradies bie Bolltommenheit, wonach fie fich erhebt und brangt und angstet, in welchem Drangen fie immer etwas Schöneres, Boberes, Reues hervorbringt. "Nun ift ein Beift andres nichts als ein aufsteigender Wille, und ein Willen hat die Menastlichkeit zur Geburt, und in ber Menastlichkeit gebiert sich bas Feuer, und im Feuer bas Licht, und bom Licht wird ber Bille freundlich, lieblich, milb und fuß; und im sugen Willen gebiert fich die Rraft, und in der Rraft gebiert fich bas Reich und die Berrlichkeit." bestridende Rauber, den diese geheimnifvolle Berfundigung auf den Romantifer ausübte, lag ohne Zweifel darin: baß bier feine unversöhnliche Entgegensetzung von Beift und Natur war, ober Ausschließung bes Ginen, fonbern bag nichts war außer ber einen Ratur, die Rraft ihres fehnenden Willens fich manbelt und erhebt durch bas Licht jum Reich Bottes und ber Berrlichfeit.

Alles, was man an Fichte vermißte, theils noch von ihm erwartete, wovon die Romantiker unklar träumten, das wurde plöglich durch einen ganz jungen Wann, vom Katheder herab, fest, überlegt, machtvoll verkündet als eine neue

Biffenschaft: Raturphilosophie. Man tann fich taum porftellen, wie Schelling bie jungen Beifter pacte und hinriß; feine Lehre war ihnen eine Befreiung. Augenblidlich ichieben fich feindliche Lager; fein Feldzug, an ber Spipe eines fleinen aber leidenschaftlichen Trupps, war wie der etwa gleichzeitige eines andern Generals, Bonaparte's, ein Stürmen von Sieg zu Sieg. Das Große, Neue, Badenbe in ben fleinen Schriften, Die er nach einander veröffentlichte, mar nun eigentlich ber Glaube an Die Ginbeit und Bernünftigfeit bes Mus. "Bätte Repler feine Forschungen machen konnen ohne ben Glauben an die Bernünftigfeit des Sonnensustems?" faate Baader einmal. Eben diefer Glauben mar die Grundlage von Schelling's Philosophie. Bahrend er noch burchaus Fichte's Unhanger mar, schwebte ibm ber Gedanke vor, daß Einheit von Wiffen, Glauben und Wollen bas lette, bochfte Riel ber Menschheit fet; bag Sein und Ertennen. Begenftanb und Borftellung im Grunde eins feien; daß die Geschichte bes Alls eine Geschichte bes Selbstbewufitwerbens fei. Er billigte, daß Fichte in seiner Philosophie vom Ich ausging, wie benn Fichte es auch nicht tabelte, bag ein Andrer von ber Natur ausginge; benn Beibe muffen fich ja nothwendig treffen, beibe Bege feien gleich richtig, beibe hatten basfelbe Ergebniß. Die Ratur nämlich fämpft fich durch gum Ich.

Schelling's Philosophie ist eine Entwidelungslehre. Die organische Natur sah er an als eine höhere Potenz der anorganischen, wenigstens die Hoffnung hegte er, daß man einmal alle Organisationen als successiv, allmälige Entwidelung einer und derselben ursprünglichen Organisation darstellen könne. Die Entwidelung geschieht in der Form eines Riesenkampses zwischen zwei Grundgewalten, die auf unzähligen Stufen in unzähligen Berwandlungen erscheinen: der Kampf ist die Geschichte der Natur und des Lebens.

Die Natur ift bas trägfte Thier, bas Alles haßt, mas es gur Bewegung und gur Thatigfeit zwingt. Darum haßt fie bie Duglität, die die Urfache bes Lebens ist, haßt bas Befchlecht, haßt bas Individuum, und möchte es in ben Schlummer ber Bewuftlofiafeit gurudziehen. "Die Natur haßt das Geschlecht, und wo es entsteht, entsteht es wider ihren Billen. Die Trennung ber Geschlechter ift ein unvermeidliches Schicffal, bem fie, nachdem fie einmal organisch ist, sich fügen muß, und bas fie nie vermeiben tann. -Daß fie bas Individuum nur gezwungen und ber Gattung wegen ausbildet, erhellt baraus, bag, wo fie in einer Gattung bas Individuum länger erhalten zu wollen icheint (obgleich das nie der Fall ift), dagegen die Battung unfichrer wird, indem fie die Geschlechter weiter aus einander halten und gleichsam von einander flüchten muß. In Dieser Region der Natur ift der Berfall bes Individuums minder fichtbar ichnell als da, wo die Geschlechter fich näher find, wie in der ichnellwelfenden Blume, wo fie bei ihrem Entfteben ichon in dem Ginen Relch wie in bas Brautbett gefaßt find, wo aber beswegen auch die Gattung geficherter ift."

Beständig drängt die Natur auf den Organismus ein, sein Leben ihren chemischen Krästen zu unterwerfen. Aber eben was das Leben zerstören sollte, erhält es; denn im Antämpsen gegen die Natur, um sein Einzelrecht gegen sie zu behaupten, bildet der Organismus seine Glieder zu immer tüchtigeren Wassen und begegnet jedem Reiz von außen durch erhöhte, verseinerte Wirksamkeit. So vervielfältigen und steigern sich die Bildungen im Kampf um's Dasein.

Man könnte hier einen interessanten Bergleich verfolgen: bas Lebendige ist ber Protestantismus, ber sich aus dem Mutterschoße ber allgemeinen, alleinseligmachenden Kirche los-

gerissen hat, das negative, verneinende, protestirende Element. Sie giebt ihren Anspruch nicht auf, immer streckt sie ihre Arme flehend, lockend, versprechend, drohend nach den Abstrünnigen und Rezern aus. Wenn sie dem Ause folgten und wenn jede Protestation aufhörte, müßte, wie sich das Jeder aus der Geschichte folgern kann, Auhe, Verfall und Verwesung schließlich eintreten.

Wenn der äußere Reiz der Natur, der den Organismus angreift, um ihn zu zerstören, aufhört, oder richtiger gesagt, wenn der Organismus unempfindlich für ihn wird, gleichsam von ihm unabhängig, ist er dem Erlöschen nahe; denn eben Kampf und Bewegung ist das Wesen des Lebens. Also ist Sehnsucht nach Ruhe Sehnsucht nach dem Tode.

"Alles, mas da lebt und leibet, geht aus biefer Unbroapnenluft hervor", fagt Baaber, "fie ift die geheime, undurchdringliche, magische Werkstätte alles Lebens, das geheime Chebett, beffen Rein- und Unbeflecterhaltung bas felige, gefunde, beffen Berunreinigung bas unfelige, franke Leben gebiert. Jede lebendige Rreatur in jeder Stufe und Sphare bes Lebens ift, wie die Alten fagten, folarifch und terreftrisch ober fiberisch und elementarisch zugleich, und bas Saframent bes Lebens wird ihnen Allen nur unter biefen zweien Gestalten bargereicht." Rum ersten Male stellte Schelling bies Drama bes Weltalls, biefen Zwiefpalt im Einen, bas endlose Sichsuchen, Bereinigen und Auseinander= flieben der getrennten Bole, Die Disharmonien, die fich in einem großen harmonischen Busammenklang auflösen, mit übermältigendem Ungeftum bar. Un die Stelle des Fichteichen ftarren: 3ch bin - trat ein unendlich lebensvolles, ausfichtereiches, hoffnungevolleg: Ich werde. "Wir find gar nicht Ich. wir fonnen und follen aber Ich werden, wir find Reime jum Ich-Werden", heißt es bei Novalis. Und

nicht etwa hatte dies ewige Werden etwas trostloses Ermüdendes: die allumfassende Einheit steht wie ein besänstigender Goldgrund hinter dem bunten, stürmisch bewegten Gemälde, wie eine Sonne still im Reigen der Planeten. Ein Band verbindet Endliches und Unendliches, Bewustes und Unbewustes — Schelling nennt es die Copula — die unendliche Liebe seiner selbst, die Lust des Sichossendarens, lauter Bejahungsfreude. Dies Band erkennt man in der Natur als Schwere, im Menschen soll es vollends durchbrechen und das Berbundene zur Freiheit sühren.

ď.

ÌĒ

b

ij

ж

i•

C

21

ic

<u>}</u>

t

51

Ħ

J

ā

7

1

Schelling gab dies Alles nicht spftematisch, sondern wie es in ihm entstand, in springenden Ginfallen, die es ibm immer flarer und flarer werden liegen. Es maren lauter Blige, die ichnell, judend die goldene Unendlichfeit bes Simmels aufriffen und bann wieber verhüllten, fobag eine unftillbare Sehnsucht gurudblieb. Bielleicht feffelte er gerade baburch fo fehr. An ber Stelle eines Briefes, ben ber junge Norweger Steffens im Jahre 1800 an den noch jungeren Schelling ichrieb, moge man ben Ginbruck ermeffen, ben feine ersten naturphilosophischen Berte machten: "Nichts hat mich fo begeistert wie Ihre Transcendentalphilosophie. Es ist das Umfaffenbste, was ich tenne - das mahrste Shitem - ein erhabenes Runftwert - immer flieht fich, was fich suchen foll - ich gerieth in die fürchterlichfte Spannung, verlor mich, um bie Welt zu behalten, vergrub mich immer tiefer und tiefer in die Solle ber Bhilosophie hinein, um von dort ben himmel zu schauen, weil ich ihn nicht unmittelbar wie den bichtenden Gott in meinem Bufen Bier fah ich nach uud nach die Sterne hervortreten - bis plöglich die göttliche Sonne des Benies aufftieg und Alles erhellte. Sier aber ergriff mich eine munderbare

Rührung. Thränen der heiligen Begeisterung stürzten aus meinen Augen, und ich versank in die unendliche Fülle der göttlichen Erscheinung. . . . hier lege ich den Kranz vor Ihre Füße, den ein künftiges Zeitalter Ihnen sicher reichen wird."

Für die Romantifer war aber dies das Wichtigste: bag bas ihnen angeborne Gefühl, Natur und Geift als Gins zu feben, burch Schelling bestätigt und zu einer wiffenschaft-Tichen Ansicht erhoben mar. Er mußte genau, zu mas für verhängnifvollen Frrihumern es führen fann, wenn man coeristirende Erscheinungen nur als Ursache und Wirfung von einander faffen fann; welche barbarische Blumpheit bes Denfens fpater einriß. Als coexistirende Erscheinungen, die fich gegenfeitig ertlaren, betrachtet er Natur und Geift, Inneres und Meugeres. Gin Lieblingsichriftfteller ber Bebrüder Schlegel, Bemfterhuis, hatte gefagt, ber Rorper fei geronnener Beift und das forperliche Universum ein geronnener Gott. Friedrich Schlegel's "Geist ift Naturphilosophie" und mehrere Aussprüche von Novalis: "Die Welt ift ein Universaltropus bes Geiftes, ein symbolisches Bild besfelben", "Der Menich ift eine Analogienquelle für bas Weltall", "Das Meugere ift ein in Geheimnigzustand erhobenes Innere", "Die höhere Philosophie behandelt die Che von Natur und Beift", "Wir felbst find ein sichtbar gewordener Reim ber Liebe amifchen Natur und Geift ober Runft" find lauter verschiedene, funkelnde Sassungen bes Grundgebankens ber Naturphilosophie, wie er in ben Röpfen fich geregt hatte und burch Schelling jum Bewußtsein ge-Gewiß war es burchaus nicht nur bas bracht war. tatholische Wesen in Tied's Genoveva, das die Jugend fo machtia bezauberte, fondern ebensowohl jene Stellen naturphilosophischer Mustit:

Was in den himmelstreisen sich bewegt, Das muß auch bildlich auf der Erde walten, Das wird auch in der Menschen Brust erregt, Natur kann nichts in engen Grenzen halten, Ein Blitz, der auswärts aus dem Centro dringet, Er spiegelt sich in jeglichen Gestalten, Und sich Gestirn und Mensch und Erde schwinget Gleichmäßig fort und eins des andern Spiegel, Der Ton durch alle Kreaturen klinget. Drum wer die Weisheit kennt, kennt keine Zügel, Er sieht die ganze Welt in jedem Zeichen, Zur Sternenwelt trägt ihn der kühne Flügel.

## Und wieder:

Doch wurde mir seltsamer Beise verliehen In innere Tiese der Natur zu schauen. Da sah ich was getrennt zusammenhängen,. Und was dem blöden Auge einig scheint, In ferne Grenzen aus einander kliehen. Bie Stein im Abgrund die Metalle formen, Bie Geister die Gewächse figuriren, Bie sich Gedant' und Bille forporiren, Bie Khantasie zum Kern der Dinge dringt, Durch Einbildung Unmögliches gelingt, Wie jeder Stein uns stumme Grüße beut,

Darin ist allerdings mehr von Jatob Böhme als von Schelling's Geist. Es ist bezeichnend, daß Tieck Aeußerungen der eben angesührten Art fast nur gefährlichen und dämonischen Menschen in den Mund legte: mystisch gesprochen kannte er fast nur die schwarze Magie. Rur mit der Phantasie, wie er in jenen Bersen sagt, wollte er zum Kern der Dinge dringen. Geist in der Natur zu sehen, war im Grunde nichts Neues. Das Kind, dem Duell und Baum und Blume leben, die alten Götterlehren, die nichts Andres thaten als die Natur beseelen, jeder Dichter, jeder Künstler

war willig auf diese Verwandlung eingegangen. Aber bas ift naive Rindlichkeit, Die noch garnicht zwischen fich und ber Natur unterscheidet. Erft nachdem die Menscheit die Natur entgöttert hatte, indem fie ihr burch den icheidenden Berftand ben Geift entzog, murbe fie ihr furchtbar und ber Bedante, es fonnte eine Seele in ihr leben, entjegenerregend. Sobald man fich flar ift, dag ber Beift, ber die Natur regiert, bewußtlofer Beift ift, muß jedes Befühl des Brauens ichwinden; nur freilich: ift es Geift, fo fann ihn boch ber Beift bes Menichen berühren, auf ihn wirten, ihn erfeben und fo bie Rraft der Natur für fich benuten! In Diesem Gebanten bes Busammenhanges zwischen bem Menschen und ber Natur fließt ber Quell aller Bunber. In ibn tauchten Alle, die die geheimnisvolle Dammerung liebten, und wenn fie, wie Tied, die Fähigfeit gehabt hatten, einmal mit flarer Berftandsfadel in das dunkle Gebiet hinein zu leuchten, und es nur aus wollustiger Schwäche unterließen, bewegten fie fich nie ohne Gewiffensunruhe darin, die das Grauen und Entfeten eigentlich erft hervorrief oder boch fteigerte. Andern versentten fich in diese Rachtwelt ohne Schauber. vielmehr mit ber freudigen Begeifterung bes Entbeders. Wenn Schelling ober Baaber ober Novalis fich in bas Unbewußte, die Bergangenheit, die Natur, die Nacht des Menschen vertieften, geschah es nicht, um sich und Andre zu betäuben und zu verwirren, sondern um durch diese Bforte in's Innere ber Natur zu bringen und fie besto flarer zu erkennen.

Was schadet es, an Wunder zu glauben, die natürlich sind? Andre gab es nicht für den Naturphilosophen. Aber gerade deshalb waren sie allerdings bereit, an jedes, das die Vorzeit überlieserte, zu glauben. Sie hörten die stam= welnden philosophischen Träume der mittelalterlichen Mystiker

mit berfelben Theilnahme wie die ftrahlenden Entdedungen moderner Naturforicher. Ginem fpateren Geichlecht wurde ber Trieb, Alles im Gangen zu betrachten und von jeder Einzelheit auf bas Allgemeine zu geben, unverständlich. Friedrich Schlegel's Bemerkung, es fei munderbar, wie man von der Phyfit fofort auf Rosmogonie, Aftrologie, Theosophie, furz auf bie myftische Biffenschaft vom Bangen gerathe, ba man boch fein Experiment machen tonne ohne Sppothese und jede confequent gedachte zu einer Sypothese über bas Bange führen muffe, mare ihnen lächerlich und verberblich - romantisch - erschienen. Ebenso lächerlich und unverständlich wäre es ben Denkern und Forschern jener Beit gewesen, eine Ginzelerscheinung ohne Sinblid auf bas Bange zu ftudiren; benn welchen Werth hatte fie an fich haben fönnen? Raturwiffenschaftliche Studien trieb damals jeder Strebenbe, und ber einzige große Bwed mar, in's Innere ber Natur zu bringen.

Baaber hatte ber Kant'schen Lehre von den nothwendigen Grenzen des menschlichen Erkennens vorgeworsen, sie komme auf den Sinn des alten Haller'schen Berses heraus: "In's Innere der Natur dringt kein erschaffner Geist; zu glücklich, wem sie noch die äußere Schaale weist." Diese strenge Selbsteinschränkung hatte die neue Philosophie von sich gethan und gab die Menschen ihrem angeborenen Triebe zur Almvissenheit wieder. Die einen suchten die Seele der Welt draußen in der Natur, andere wagten den dunklen Weg durch ihre innere Natur nach der äußeren. Mehr oder weniger deutlich schwebte ihnen als Stern ihre Weltanschauung vor: daß die Entwickelung der Natur ein Bewußtwerden sei, das im Menschen seinen Höhepunkt erreiche, von welchem der Strom wieder in den Ausgangspunkt einmünde. Ich will Proben geben, wie verschiedene romantische Denker, Novalis, Schelling und

Tieck, dies philosophische Glaubensbekenntniß jeder in seiner Weise barstellten. Zuerst eine Zusammenstellung von Notizen, wie sie Novalis als Grundlage zu einem größeren Werke niedergeschrieben hatte:

"Wir haben zwei Systeme von Sein, die, so verschieden sie auch erscheinen, doch auf das Innigste unter einander verwebt sind. Ein System heißt der Körper, eins die Seele. Jenes steht in der Abhängigseit von äußeren Reizen, deren Indegriff wir die Ratur oder die äußere Welt nennen. Dieses steht ursprünglich in der Abhängigseit eines Indegriffs innerer Reize, die wir den Geist nennen oder die Geisterwelt. Man demerkt dald, daß beide Systeme eigentlich in einem vollkommenen Wechselverhältniß stehen sollten, in welchem Jedes, von seiner Welt afsicirt, einen Einklang, keinen Einton bildet. Rurz, beide Welten, sowie beide Systeme, sollen eine freie Harmonie, keine Disharmonie oder Monotonie bilden. Der Uebergang von Monotonie zur Harmonie wird freilich durch Disharmonie gehen und nur am Ende wird eine Harmonie entstehen."

"Wie der Körper mit der Welt in Berbindung steht, so die Seele mit dem Geiste. Beide Bahnen laufen von dem Menschen aus und endigen in Gott. Beide Weltumsegler begegnen sich in correspondirenden Punkten ihrer Bahn. Beide müssen auf Mittel denken, trot der Entsernung beissammen zu bleiben und zugleich gemeinschaftlich beide Reisen zu machen."

"Methaphysit und Astronomie sind Gine Wissenschaft. Die Sonne ist in der Astronomie, was Gott in der Metaphysit (der Mensch ist eine Sonne); Freiheit und Unsterblichteit sind wie Licht und Wärme. Gott, Freiheit und Unsterblichkeit werden einst die Bahnen der geistigen Physit ebenso werden, wie Sonne, Licht und Barme in der irdischen . Physik."

"Bor der Abstraktion ist alles Eins, aber ein Chaos; nach der Abstraktion ist wieder Alles vereinigt, aber diese Berbindung ist eine freie Berbindung selbständiger, selbsts bestimmter Besen. Aus einem Hausen ist eine Gesellschaft geworden, das Chaos ist in eine mannigsache Welt verwandelt."

"Die Welt des Märchens ist der Welt der Wahrheit durchaus entgegengesetzt und eben darum ihr so durchaus ähnlich, wie das Chaos der vollendeten Schöpfung ähnlich ist. In der fünftigen Welt ist Alles wie in der ehemaligen und doch durchaus anders; die fünftige Welt ist das vernünstige Chaos; das Chaos, das sich selbst durchdrungen, das in sich und außer sich ist."

"Mit Instinkt hat der Mensch angesangen, mit Instinkt soll der Mensch endigen. Instinkt ist das Gente im Paradiese vor der Periode der Selbstabsonderung. Der Mensch soll sich selbzweien und nicht allein das, sondern auch selbdreien."

"Die Belt ist die Summe des Bergangenen und von uns Abgelösten. So ist selbst der personliche Gott, ein romantisirtes Universum."

"Wenn unfre Intelligenz und unfre Welt harmoniren, so sind wir Gott gleich."

"Und was haben wir in ber Zeit zu thun, beren Zwed Selbstbewußtsein ber Unendlichkeit ift?"

"Es ist bochft begreiflich, warum am Ende Alles Poesie wird — wird nicht am Ende die Belt Gemuth?"

"Die individuelle Seele foll mit der Beltfeele übereinsftimmend werden."

"Jest regt sich nur hier und da Geist; wann wird ber Getst sich im Ganzen regen? Wann wird die Menschheit in Masse sieh selbst zu besinnen anfangen?"

"Alle Thätigfeit hört auf, wenn das Wiffen eintritt. Der Zustand des Biffens ist Gudamonie, selige Rube ber Beschauung, himmlischer Quietismus."

"Wir werden die Welt verstehen, wenn wir uns selbst verstehen, weil wir und sie integrante Halften sind. Gotteskinder, göttliche Keime sind wir. Einst werden wir sein, was unser Bater ist."

"Gott und Natur muß man also trennen. Gott hat garnichts mit der Natur zu schaffen; er ist das Ziel der Natur, dasjenige, mit dem sie einst harmoniren soll. Die Natur soll moralisch werden. Der moralische Gott ist etwas viel Höheres als der magische Gott."

Aus den beiden zulet angeführten Saten sieht man, daß Novalis dem unbewußten Naturgott, Pan, einen Gott entgegensett, der sich selbst ganz durchdrungen hat; man darf sagen: den zum vollfommenen Selbstbewußtsein entwickelten Menschen. Belchen man allerdings, vom Gesichtspunkte der Einheit aus, vom Zeitbegriff absehend, als ewig und also gegenwärtig existirend anzusehen hat.

Schelling hatte seine Philosophie, mit ber Absicht, bem Athenäum einen Beitrag zu liefern, in Anittelverse gebracht, bie zwischen Scherz und Begeisterung vorgetragen sind:

> "Büßt auch nicht, wie mir vor der Welt sollt' grausen, Da ich sie kenne von innen und außen. Ist gar ein träg' und zahmes Thier, Das weder dräuet dir noch mir, Muß sich unter Gesehe schmiegen, Ruhig zu meinen Füßen liegen.

Stedt zwar ein Riefengein durinnen, In aber verkeinert mit feinen Sinnen, Konn nicht aus dem engen Banzer beraus, Richt' iprengen das eiferne Kerferbaus, Etgleich er oft die Filigel regt, Sich gewaltig dehnt und bewegt, In todten und lebendigen Tingen Thut nach Bewuhrfein mächtig ringen, Taber der Tinge Luallität, Beil er dein ausellen und treiben thät,

[hier eine Spur von Jakob Böhme] Tie Kraft, wodurch Retalle frevien, Bänme im Frühling aufgeicheffen, Sucht wohl an allen Eden und Enden Sich an's Licht berauszuwenden, Läft fich die Rübe nicht verdrießen, Thut jest in die höhe schießen. Und fämviend so mit Juß und händ' Gegen widrige Element', Lernt er im Kleinen Raum gewinnen, Tarin er zuerit kommt zu Besinnen; In einem Zwergen eingeschlossen Bon schöner Gestalt und graden Sprossen, heißt in der Svrache Renichenkind,

Bom erften Ringen dunkler Kräfte Bis zum Erguß der ersten Lebensfäfte, Bo Kraft in Kraft und Stoff in Stoff verquillt, Ter erste Blick, die erste Knoive schwillt, Zum ersten Strahl von neu gebornem Licht, Tas durch die Nacht wie zweite Schöpfung bricht Und aus den tausend Augen der Belt Ten himmel, so Tag wie Nacht erhellt, hinauf zu des Gedankens Jugendkraft, Bodurch Natur verjüngt sich wieder schafft, If Eine Kraft, Ein Pulsichlag nur, Ein Leben, Ein Bechselspiel von hemmen und von Streben! Man hört diesen Versen an, auch wenn sie weniger faustisch klängen, würde man es thun, daß dies eine Philosophie von und für Goethe war.

Bulest moge man noch hören, wie Tied, in Form eines finnvollen Traumes, die Philosophie von der Bewußtwerdung ber Welt befannte: "Ich war taum eingeschlafen, als es mir vorkam, die gange Welt um mich ber habe ein neues Geficht, die Bäume verzogen ihre Mienen, die ernfthaften Bache und Felfen ichienen ju lachen, die Strome floffen mit rauschendem Gelächter ihre Bahn hinunter, Die Blumen behnten sich aus und streckten sich in allen ihren Farben und ichienen wie von einem tiefen Schlafe zu erwachen. Es überfiel mich, daß die gange Welt in allen ihren Theilen fich zu einem fröhlichen Bewußtsein entzunde, und bag ein neues Licht die uralten Schläfer anrühre, in alle tief verschloffenem Rammern gehe und fie rufe und erwede. Wo will es hinaus? fagte ich zu mir felber . . . Es geschah aber plötlich, bag aus der ganzen Natur der Tod und die hemmenden Rräfte herausgenommen wurden, und nun schwang sich die Uhr mit allen ihren Rabern gewaltsam und reißend herum, die Strome fturaten mächtig und unaufhaltsam die Thäler hinunter, die Felsenstücke trennten fich ab und wurden lebendig wie Blumen, bie grünen Thäler hoben sich und fanten wechselnd nieder. Alle Schöpfungefrafte rannten und ftiegen wettlaufend bie Abern ber Natur binauf und binab, bie Baume fnofpeten und blühten, und Augenblide quollen bie Früchte bervor, fie fielen vom Stamme nieder und das Laub verwelfte, worauf ein rascher Frühling sich wieder behnte und in ihnen trieb, und so jagten fich Frühling, Sommer, Berbft und Winter: die Strome riffen und waren vom augenblidlichen Gife gehemmt, worauf die sturgende Woge wieder lebendig murbe. So ängstigte und erhitte sich die Ratur in sich felber, und

endlich svrang die Ansive der Zeit und gab die eingeseffelte Ewigkeit mit einem gewaltigen Klange frei, das verhüllte Fener brach aus allem Irdischen hervor und das ewige uralte Element des Lichts berrichte wieder über der Tiefe, und alle Geifter rannen in Ginen Geift zusammen.

Es wird dem Schlafer flar, daß er erlebt, was man den jungften Tag zu nennen orlegte.

## Die nene Religion.

Ihr ftaunt über bas Zeitalter, über bie gabrende Riefentraft und wist nicht, welche neue Geburt ihr erwarten sont? Auferstehung der Religion. Friedr, Schlegel.

"- - Noch ift Alles nur Andeutung, aber fie verrath ine neue Geschichte, eine neue Menschheit, Die sugefte Umrmung einer jungen, überraschten Rirche und eines liebenen Gottes und die innige Empfängniß eines neuen Meffias n ihren taufend Gliebern zugleich. Das Neugeborene wird as Abbild feines Baters, eine neue, goldne Beit mit dunklen nendlichen Augen, eine prophetische, wunderthatige und jundenheilende, troftende und emiges Leben entzündende Beit fein, eine große Berfohnungszeit, ein Beiland, der wie in echter Genius unter ben Menschen einheimisch, nur gelaubt, nicht gefeben werben fann, doch unter gabilofen Gealten den Gläubigen fichtbar, als Brod und Wein verzehrt, ls Geliebte umarmt, als Luft geathmet, als Wort und besang vernommen und mit himmlischer Wolluft als Tod. nter ben bochften Schmerzen ber Liebe, in bas Innere bes erbrausenden Leibes aufgenommen wird."

So malte Novalis die neue Religion, die aus dem eichen, wogenden Chaos der Beit auffteigen sollte.

Unter Friedrich Schlegel's vielen Planen war der größte nd erstaunlichste die Gründung einer neuen Religion, woon er, im begreiflichen Argwohn, die Freunde möchten etwa fein großes Gewicht barauf legen, mit besonderem Nachbrud zu versichern liebte, wie ernft es ihm bamit fei. Er fühlte fich fähig, bafür wie Luther zu predigen und gu eifern, wie Mohamed "mit bem feurigen Schwert bes Worts bas Reich der Geister welterobernd zu überziehen". wie Chriftus dafür zu fterben. Auch ftachelte er unermublich die Genoffen zum Symbiblifiren an und fah mit Genugthuung, wie ein Direktor, ber feine Angestellten muftert, Schleiermacher in feine Religionsreden und Tied in feinen Ratob Bobme vertieft. Mis feinen eigentlichen Mitarbeiter aber betrachtete er Novalis, den Ginzigen, von dem feiner ber Freunde bezweifelte, daß er Religion habe: ein Bunti, in dem fie fich eifersuchtig controlirten. Er vertheilte bie Rollen in der Weise, daß Novalis der Christus der neuen Religion werden folle und er sein Baulus, mit welchem Charafter er vorzüglich beshalb Aehnlichkeit zu haben glaubte, weil "eine gewiffe Energie und Furie ber Bahrheit nur ba entstehen fann, wo redlicher Unglaube nicht aus Unfähigfeit, sondern aus Schwerfälligfeit voranging".

Als die Zeit seines Unglaubens mußte Friedrich wohl die ruhelosen Jünglingsjahre betrachten, wo er in peinvollem Ringen Gott in sich zu bilden suchte. Damals verlangte er, der Gegenstand des Enthusiasmus müsse für den reisen Mann sein eigenes besseres Selbst sein; das sei nicht Egoismus, sondern das heiße sein eigner Gott sein. Das Herandisben des eigenen Ich zur Bollsommenheit sah er als das wichtigste Geschäft des Menschen an: das Beste, was ich mir zu denken vermag, ist meine Tugend. Diese Ansicht, eben die, durch welche er sich mit Fichte eins fühlte, entbehrte gewiß nicht der Erhabenheit. Kein Borwurf ist ungerechter als der, den man wohl machen hört, die Romantiker hätten sich selbst vergöttert, um ungestrast zügellos leben zu dürfen;

im Gegentheil erlegt bas Bewußtsein, einen göttlichen Reim in fich zu haben, ber nach Entwickelung brangt, eine Berantwortlichkeit auf, die eine ebenso große Anregung gur Tugend fein tann, wie irgend eine Aussicht auf himmlische Bergeltung; es fommt nur auf ben Gottesbegriff an. ben ein Jeber fich macht. Wenn Friedrich gelegentlich bavon iprach, daß ber große, tugendhafte Menich Gott verachten folle, fo ift bamit ber alte Naturgott, Ban, gemeint, ber Gott, ber gleichsam bem Menschen gegenübersteht am Anfang ber Entwidelung, bie Bafis ber Pyramibe, beren Spige ber Mensch ist. So unterscheidet auch Novalis wohl einmal zwei Götter: "Gott und Natur muß man also trennen. Gott hat garnichts mit ber Natur zu schaffen: er ift bas Biel ber Ratur, dasjenige, mit bem fie nicht harmoniren foll. Die Ratur foll moralisch werden. Der moralische Gott ift etwas viel Soberes als ber magifche Gott."

Das Geschick führte nun Friedrich auf einen Begriff, der ihm bis dahin gänzlich gesehlt hatte: den des Universums. Was in diesem Paulus den Umschwung herbeiführte, war nichts Schreck- oder Schwerzhaftes, vielmehr das Glück, das ihm plöhlich begegnete. Vorher hatte er sich immer vereinzelt gefühlt im Rampse gegen die Welt, die er sich nicht zu assimiliren wußte, nun berührte sie ihn liebend und verständnißvoll. Er war wie Einer, der starr über einen Fluß gebückt sein gespiegeltes Bild betrachtet hat und den auf einmal gute Genien umwenden, so daß er Wald und Wolken, Vögel und Menschen sieht, die hinter ihm ihr fröhliches Wesen treiben. Die strenge Sprache römischer Erhabenheit vergaß er nun, und an ihre Stelle itvat glühende Anbetung des Universums, in das er "knollig verliebt" zu sein mit großem Wohlgefallen bekannte.

"Der Gedanke des Universums und seiner harmonie

ift mir Eins und Alles, . . . . ift ein gewisser, gesetzlich organisirter Bechsel zwischen Individualität und Universalität der eigentliche Pulsschlag des höheren Lebens und die erste Bedingung der sittlichen Gesundheit. Je vollständiger man ein Individuum lieben oder bilden kann, je mehr Harmonie sindet man in der Belt; je mehr man von der Organisation des Universums versteht, je reicher, unendlicher und weltähnlicher wird uns jeder Gegenstand; ja, ich glaube fast, daß weise Selbstbeschränkung und stille Bescheidenheit des Geistes dem Menschen uicht nothwendiger ist als die innigste, ganz rastlose, beinah' gesräßige Theilnahme an allem Leben und ein gewisses Gesühl von der Heiligkeit verschwenderischer Fülle."

Das neugewonnene Luftgefühl, Glied eines Ganzen zu großen, ewigen, bernünftigen Sangen, mar sein. eines Friedrich's Religion. Die kindlich ftolge Freude, die er über diese Eroberung des Universums empfand, theilte fic seiner Umgebung mit und klingt in Schleiermacher's Reden über die Religion nach. Denn was dort nach allen Abftraktionen der Religion bleibt, ift auch nichts weiter als Gefühl bes Universums ober: menschliches Gefühl, abgezogen bon jeder Ginzelerscheinung, einzig bezogen auf bas Universum. Schleiermacher's Erflarung, man folle nichts aus Religion thun, aber Alles mit Religion, fie muffe wie eine Mufit das Leben begleiten, ift in etwas andern Worten. was Friedrich in seinem Brief an Dorothea fagt: "Obgleich mir aber auch das, was man gewöhnlich Religion nennt, eins der munderbarften, großeften Phanomene zu fein icheint, fo tann ich boch im ftrengen Sinne nur bas fur Religion gelten laffen, wenn man göttlich bentt und bichtet und lebt, wenn man voll von Gott ift; wenn ein Sauch von Andacht und Begeisterung über unser ganges Sein ausgegoffen ift;

wenn man nichts mehr in der Psitcht, sondern Alles aus Liebe thut, bloß weil man es will, und wenn man es nur darum will, weil es Gott sagt, nämlich Gott in uns."

Wieder sind wir mitten in die Baulinische Fehde gegen Rant und Fichte verset; nicht ein getrenntes Sollen und Wollen im Menichen ift bas Bochfte, fondern Berichmelzung ber beiben, bamit nicht Befehl und Gehorfam herriche, fonbern die Freiheit ber Liebe. So erklärt fich, wenn Friedrich fagte, daß eine Synthefis von Fichte und Goethe Religion geben murbe: Rant und Fichte haben die Philosophie von ber einen Seite bis an die Schwelle ber Religion geführt, auf der andern luftwandele Goethe in den Bropplaen des Tempels. Und wieder benfelben Sinn hat feine Bemerfung, daß die antife Religion die Religion des Lebens, das Chriftenthum die des Todes fei, daß aber Tod und Leben eigentlich eins seien; weshalb Novalis vom Christenthum jagte, es schließe fich an die Antike als ber zweite Sauptflügel: "Beibe halten bas Universum, als ben Rörper bes Engels, in ewigem Schweben, in ewigem Genug von Raum und Reit."

An dem Fichte'schen Element des Wissens, des Gesetes fehlte es der Beit nicht, man empfand sogar die Nothewendigseit, es zurückzudrängen. Nicht Einer unter den Romantikern, der nicht ein paar Lanzen für das Wunder gegen die Aufklöwung gebrochen hätte. Sie fühlten, daß das Unbewuse, der wunderthätige Glauben gestärkt werden müsse. Für die neue Beit hätte man den Sat des Paulus, daß wir im Glauben und nicht im Schauen wandeln, umstehren müssen. Denn die Kraft des Glaubens pslegt zu verkümmern, wenn die des Schauens zunimmt, wie zuweilen der Geist wächst, wenn der Körper schwindet. Uber die Romantiker suchten den schlummernden Magier im

Menichen wieder zu erweden. Neue, überwältigende Anfichten bes Glaubens und bes Wunders tauchten in ihrem Rreise auf. "In bem Augenblick", sagt eine Notig von Novalis, "wo ich Gott glaube, ist er." Wie die Welt ift, weil man fie glaubt; es ift der verdichtetfte Idealismus, ber zum unbewußten Willen, zur Natur zurückgekehrt. Das Element der ichaffenden Glaubenstraft ift im Gegenfat jum protestantischen bas fatholische, im Gegensat gum driftlichen bas heidnische. Dies mar bas Element, bas bie Natur in bie Religion hineinführte, welche bas Chriftenthum als Schein vernichtet, an welche bas Beibenthum glaubt, indem es fie göttlich befeelt. Wie eine Offenbarung empfing man Schelling's jubelnden Aufruf: Rommt her zur Physik und erfennt bas Ewige!, und bie gablreichen Entbedungen auf bem Gebiete ber Naturwissenschaft tamen dem Gifer ents gegen, mit dem man ihm Folge leistete. Auch hatte Friedrich der Physik, mit welchem Namen man damals alles Naturwiffenschaftliche umfaßte, einen großen Blat in feiner Religion zugedacht: fie follte die Grundlage der Muthologie Wie viel mehr konnte man jest die Natur perbilben. sonificiren, ba man ihre Rrafte als dieselben erkannte, beren Wirken man im eigenen Innern fühlte, und alfo die Wiffenschaft jene Bermandtschaft mit bem Menicolichen bestätigte, die das Alterthum geahnt hatte. Friedrich ichloß seine Rede über die neue Mythologie damit, daß er die Freunde, an die fie gerichtet mar, zum Studium ber Bhufit aufforberte: ihr wurden die beiligften Offenbarungen ber Natur entspringen. Gine modern wiffenschaftliche Naturreligion könnte man fich wohl aus Schelling's Naturphilosophie herausbilden, und wie sie ihm selber vorschwebte, hat er in flinken Bersen zu versteben gegeben:

2

Behe weder gur Rirche noch gur Bredigt. Bin alles Glaubens rein erledigt Außer an die, die mich regiert, Mich zu Sinn und Dichtung führt. Das herz mir täglich rührt Mit em'ger Sandlung, Beftänd'ger Bermanblung, Ohne Ruh' noch Säumnik Gin offen Gebeimnif. Ein unfterblich Gebicht. Das zu allen Sinnen fpricht, In beren tief gegrab'nen Rügen Dug, mas mahr ift, verborgen liegen, Durch Form und Bild fie ju uns fpricht Und verhehlet felbft das Inn're nicht, Dag mir aus den bleibenden Chiffern Mögen auch bas Gebeime entziffern -Darum ift eine Religion bie rechte, Müßt' fie in Stein und Moosgeflechte, In Blumen, Metall und allen Dingen So zu Luft und Licht fich bringen, In allen Sohen und Tiefen Sich offenbaren und hierogluphen.

Bon eigentlichem Christenthum ist da zunächst keine Spur. Was für eine andre Welt thut sich uns auf, wenn wir nun zu Novalis gehen und aus seinem bescheidenen Munde Worte hörten wie die: "Unglück ist der Beruf zu Gott" oder "Liebe ist durchaus Krankheit; daher die wunderbare Bedeutung des Christenthums." Es ist, als ob wir von der brausenden Ueppigkeit der Naturfülle hinweg in ein einssames, thränensüßes Menschenauge sähen. Die Natur duldet das Schwache nicht; den kranken Bogel, der nicht mit nach Süden sliegen kann, tödten seine Gesellen, sagt der Volksmund. In dem ungeheuren Kampse hat Keines Zeit nach dem zu sehen, was wund am Wege liegen bleibt. Nichts

Was in den himmelstreisen sich bewegt, Das muß auch bildlich auf der Erde walten, Das wird auch in der Menschen Brust erregt, Natur kann nichts in eugen Grenzen halten, Ein Blitz, der auswärts aus dem Centro dringet, Er spiegelt sich in jeglichen Gestalten, Und sich Gestirn und Mensch und Erde schwinget Gleichmäßig fort und eins des andern Spiegel, Der Ton durch alle Kreaturen klinget. Drum wer die Weisheit kennt, kennt keine Zügel, Er sieht die ganze Welt in jedem Zeichen, Zur Sternenwelt trägt ihn der kühne Flügel.

## Und wieder:

Doch wurde mir seltsamer Weise verliehen In innere Tiese der Natur zu schauen.
Da sah ich was getrennt zusammenhängen,.
Und was dem blöden Auge einig scheint,
In ferne Grenzen aus einander fliehen.
Wie Stein im Abgrund die Metalle formen,
Wie Geister die Gewächse figuriren,
Wie sich Gedant' und Wille forporiren,
Wie Phantasie zum Kern der Dinge dringt,
Durch Einbildung Unmögliches gelingt,
Wie jeder Stein uns stumme Grüße beut,
Alle Dinge nur sind der Geisterwelt ein Kleid.

Darin ist allerdings mehr von Jakob Böhme als von Schelling's Geist. Es ist bezeichnend, daß Tieck Aeußerungen der eben angeführten Art fast nur gesährlichen und dämonischen Menschen in den Mund legte: mystisch gesprochen kannte er sast nur die schwarze Magie. Rur mit der Phantasie, wie er in jenen Versen sagte. Nur mit der Phantasie, wie er in jenen Versen sagt, wollte er zum Kern der Dinge dringen. Geist in der Natur zu sehen, war im Grunde nichts Neues. Das Kind, dem Quell und Baum und Blume leben, die alten Götterlehren, die nichts Andres thaten als die Natur beseelen, jeder Dichter, jeder Künstler

war willig auf diese Verwandlung eingegangen. Aber bas ift naive Rindlichkeit, die noch garnicht zwischen fich und ber Natur unterscheidet. Erft nachdem bie Menschheit bie Natur entgöttert hatte, indem fie ihr burch ben scheibenben Berstand ben Beist entzog, wurde sie ihr furchtbar und ber Bedante, es fonnte eine Seele in ihr leben, entsetenerregend. Sobald man fich flar ift, daß ber Geift, ber bie Ratur regiert, bewußtlofer Beift ift, muß jedes Befühl bes Grauens schwinden: nur freilich: ift es Geift, fo fann ihn boch ber Beift bes Menschen berühren, auf ihn wirten, ihn erseben und fo bie Rraft ber Natur für fich benuten! In Diesem Gedanken bes Busammenhanges zwischen bem Menschen und ber Natur fließt ber Quell aller Bunder. In ihn tauchten Alle, die die geheimnisvolle Dammerung liebten, und wenn fie, wie Tied, die Fähigfeit gehabt hatten, einmal mit flarer Berftandsfadel in das duntle Gebiet hinein zu leuchten, und es nur aus wolluftiger Schwäche unterließen, bewegten fie fich nie ohne Bewissensunruhe barin, die das Grauen und Entsetzen eigentlich erst hervorrief ober boch steigerte. Andern versentten fich in diese Rachtwelt ohne Schauber, vielmehr mit ber freudigen Begeisterung des Entbeders. Wenn Schelling ober Baaber ober Rovalis fich in bas Unbewußte, die Bergangenheit, die Ratur, die Nacht des Menschen vertieften, geschah es nicht, um sich und Andre ju betäuben und ju verwirren, fondern um durch biefe Pforte in's Innere ber Natur zu bringen und fie besto flarer zu erfennen.

Was schabet es, an Wunder zu glauben, die natürlich sind? Andre gab es nicht für den Naturphilosophen. Aber gerade deshalb waren sie allerdings bereit, an jedes, das die Borzeit überlieferte, zu glauben. Sie hörten die stams melnden philosophischen Träume der mittelalterlichen Mystifer

Reiz für die Liebe der Gottheit; je fündiger sich der Mensch fühlt, desto christlicher ist er. Unbedingte Vereinigung mit der Gottheit ist der Zweck der Sünde und Liebe."

Alles zusammengefaßt: um ber Freiheit Willen muß Entzweiung fein, benn in ber unentzweiten Natur berricht ber Zwang bes Triebes, und um ber Berföhnung Willen muß Liebe fein. Diesen Gedankengang symbolifirt die Bibel. Das Paradies ist die Unschuld der unbewußten Natur, die Berführung ber Schlange ber erfte Reiz bes Bewußtwerbens. "Als der Menich Gott werden wollte, fündigte er." fonderte fich ab als ein Ginzelwesen aus bem chaotischen MII, ein ftolges, frevelndes aber boch großes Beginnen, gut und boje zugleich, wie der Charafter der Sunde überhaupt. Der rafende Berfuch, aus einem Atom, einem Sandforn, einem Thiere Gott werben zu wollen, fann nur badurch gefühnt werden, daß er gelingt. Aber bas Befet, bas die Erkenntniß bes Guten und Bofen aufgestellt bat, ift bem ringenden Geichopf zu ichwer. Diese Geschichte erzählt bas Alte Testament: Ihr Wiffen beleuchtet ben Menschen nur thre Unzulänglichkeit und ihr Rampf erscheint endlos, ohne Mussicht. Da erscheint ein himmlischer Friedensbote, Chriftus, ber Gottmenich. Seine Ericheinung verburgt ben Soffnungslofen, daß ihre Sunde nicht unfühnbar ift: bas Menschliche fann mit dem Göttlichen vereinigt werden durch ein Band. Dies Band ift die Liebe. Das Bilb, bas Paulus gebraucht, hat darum einen so bezaubernden Realismus: "Ueber Alles aber ziehet an die Liebe, die ba ift bas Band ber Bollfommenbeit."

Ist Religion die Lehre von den Mitteln, sich mit der Gottheit zu verbinden, so ist Liebe, als das Band, das wesentliche Element der Religion. Dies pslegte Novalis in seinen Bemerkungen über Religion zu betonen:

"Das Herz ist der Schlüssel der Welt und des Lebens. Man lebt in diesem hülflosen Zustande, um zu lieben und Andern verpslichtet zu sein. Durch Unvollkommenheit wird man der Einwirkung Andrer fähig, und diese fremde Einwirkung ist der Zweck. In Krankheiten können und sollen uns nur Andre helsen."

"Giebt es lieblose Naturen, so giebt es auch irreligiöse." Es ift nun eigentlich durchaus nicht überraschend, daß für Novalis bie Begriffe Chriftenthum und Religion gusammenfielen. Auch Friedrich Schlegel war, tropbem er fand, es muffe eigentlich fo viel Religionen wie Individuen geben, ber Meinung, bie vollsten Reime ber Religion lagen im Chriftenthum. Der unter ben Romantifern beliebte, viel gelesene Satob Böhme hatte fogar die beibnischen Religionen unentwickeltes Chriftenthum genannt. Wenn allerdings ber Rern bes Chriftenthums Bernichtung bes Jegigen, Apotheofe ber Zukunft ift, wie Novalis sagte, so ift nur ber ftrenge Atheist oder Materialist Nicht=Christ. Auch Schleiermacher erklärte in feinen Reben, obwohl er bas Entstehen neuer Religionen weber für unmöglich noch für unerlaubt anfah, bas Chriftenthum für die Universalreligion, in deren Um= fang jede mögliche Religion binein paffe und gehöre.

Aber die Entrüstung vieler offizieller Vertreter des Christenthums beim Erscheinen von Schleiermacher's Werk beweist, daß nicht Jeder, der ehrlich überzeugt war, ein guter Christ zu sein, die romantische Desinition billigte. Allers bings mochten sie manche der geläufigsten religiösen Begriffe gar nicht wiedererkennen, als Gott, Christus, Unsterblichkeit, ewiges Leben. Von Gott gab Schleiermacher zu verstehen, daß die persönliche Fassung des Gottesbegriffes eher auf eine tiesere Stufe des Bewußtseins gehöre. Manchmal tommt es einem vor, als könne man seinen wie Friedrich

Schlegel's Gott einfach durch Universum erfeten. Ruweilen wird beutlich ein Naturgott, Jehovah, und ein Geiftgott unterschieden; im Grunde nur zwei Seiten bes Ginen. mertwürdige Unficht Novalis', Gott muffe hulfsbedurftig fein, bamit wir ihn lieben konnten, welche Aufgabe eben im Chriftenthum geloft fei, beutet auf die Erfassung Gottes als eines Werdenden oder vom menfclichen Glauben Abhangigen, wie ja benn bie Bollfommenbeit und Ganzbeit nirgends ift als in ber Ibee bes Menschen, ber an fie glaubt und fie verwirklichen will. Und barin find fich Alle einig, bag es einen außerweltlichen und außermenschlichen Gott nicht gebe. "Unter Menschen muß man Gott suchen", sagt Novalis ebenso wie Sakob Böhme: "Wo willft bu Gott suchen? In der Tiefe über den Sternen? Da wirst du ihn nicht finden. Suche ihn nur in beiner Seele, die ift aus der ewigen Natur, barinnen die göttliche Geburt fteht;" auch bie Mystifer bes Mittelalters waren von den eigentlichen Theologen angefeindet worden.

Wie eine hohe Freundesgestalt hegten die Romantiker Christus. Er war ihnen wie ein verklärter Bruder, den man sich ähnlich und doch hoch über sich fühlt und dem man gleich werden will. Bei der Betrachtung einiger Gemälde äußerte Karoline einmal, sie sehe den Erlöser am liebsten als Kind, da das Geheimnis der Vermischung beider Naturen in dem Geheimnis der Kindheit am besten gelöst sei; auch einem Christus von Carraccio, den sie übrigens sehr bewunderte, sehle der Brennpunkt, wo die höchste Krast und Duldsamkeit zusammentressen. Ohne jemals darüber nachgedacht zu haben, betrachtet auch sie Christus als Symbol der Androgyne. In seine Mittlerschaft vertiesen sich Schleiermacher und Novalis mit Vorliebe, beide aber darin einig, daß die ganze Natur, Brod und Wein, Stein, Blume oder

Mensch, zum Mittelglied zwischen Mensch und Gottheit ershoben werden könne. Dies war ber Punkt, wo monotheistisches Christenthum und pantheistische Naturreligion in einander übergingen; auf nichts aber sahndeten die offiziellen Theologen mehr als auf Symptome des Pantheismus. Als verkappte Pantheisten wurden denn auch die romantischen Christen von ihnen angesehen.

Durchaus eigenthümlich war ihre Unficht von der Unfterblichkeit. An ein Ueberleben bes Todes glaubten Alle. Soethe eingeschlossen, wie es jene marmornen Worte überliefert haben: "Sind benn auch Dinge, die mir nicht anstehen, so komme ich darüber gar leicht hinweg, weil es ein Artiful meines Glaubens ift, daß wir burch Standhaftigkeit in bem gegenwärtigen Buftanbe gang allein ber boberen Stufe eines folgenden werth werben, fei es nun bier zeitlich ober bort ewig." Begen bas ftarte Befenntniß bes Greifes, wie reizvoll find die feelenvollen melobischen Bendungen, die, viele Jahre vorher, der zu frühem Tode bestimmte Jüngling Novalis demfelben Gedanken gab: "Die Natur ist Feindin ewiger Besitzungen. . . . Wenn aber ber Rörver ein Gigenthum ift, wodurch ich mir die Rechte eines aktiven Erdbürgers erwerbe, fo kann ich durch den Berluft biefes Gigenthums nicht mich felbst einbugen. Ich verliere nichts als die Stelle in Diefer Fürstenschule und trete in eine höhere Korporation ein, wohin mir meine geliebten Mitschüler nachfolgen." Er liebte es, fich in bem fühlen Labprinth bes unterirbifchen Gottes zu ergeben. Db er nun ben Tod eine Beränderung der Capacität nannte ober eine Selbstbesiegung, die wie jede Selbstüberwindung eine neue, leichtere Existens verschaffe, baran mar fein 3meifel, bag jedem Menschen Gelegenheit, Die Bollendung zu geminnen, gegeben werbe. "Sollte es nicht auch drüben einen Tod

geben, dessen Resultat irdische Geburt wäre?" Und mit seinen verträumten Gedanken, die er so schmiegsam auszus brücken wußte, dachte dasselbe Tieck:

"Ich ging weiter nach einer alten großen Linde, meinem Lieblingsplatz im Walde. Hier setzte ich mich nieder und lehnte mich an den Stamm des Baumes. Der Wind hatte Nachtschmetterlinge aus den Zweigen geschüttelt, und sie lagen betäubt und schlafend am Boden und zuckten nur zuweilen mit den Füßen. Sie krümmen sich nun, so sagte ich zu mir selbst, und wälzen sich in dumpfer Betäubung, dis die Sonne untergeht und der Mond heraustritt; sie schlasen nicht und wachen nicht. Ist das nicht vielleicht ein Bild unsres räthselhaften Lebens? Liegen wir nicht ebenso am Boden gesesselt und kämpfen und ringen mit uns selbst? Der Tod ist vielleicht der Untergang der Sonne, und wir erwachen wieder und bewegen uns froh und frei."

Man tann wohl diese Anschauungsweise im Allgemeinen als eine Seelenwanderungstheorie bezeichnen, an die Ahnung einer aufsteigenden Entwickelung ber Organismen gefnüpft. Nichts von der duftern Barte des irdischen Glaubens lag barin, ber dies Wandern der Seele wie eine Strafanstalt betrachtet, vielmehr, wie die Ibee durchaus nach miffenschaftlicher Rlarheit strebte, war fie auch der Ausdruck ftolzer Buversicht und unersättlicher Lebensluft. Mit dreiftem Realismus nannte Novalis die eigentliche beffere Welt die Bufunft. Rirgends anders als auf ber Erbe - ober benn auf andern Gestirnen - suchte er den himmel, unter Denichen, die aller ihrer verborgenen Rrafte Berr geworben Tieffinnig genug mare alfo ber alte Bemeinplat. baß des Menschen Simmelreich sein Wille ift. Der Bunfc ber Utopisten und Revolutionare, bas Reich Gottes zu verwirklichen, von welchem Friedrich Schlegel ben Anfang ber

modernen Geschichte datirt, ware demnach nicht an sich ein Misverständniß, sondern nur verfrüht und überstürzt, und das Gebet, das wir an Gott richten: zu uns komme dein Reich, bezöge sich nur auf Harmonien des Diesseits, sowohl in der Seelenmonarchie jedes Einzelnen wie in der Liebesrepublik der ganzen Menschheit.

Meine Behauptung, daß die Romantiker die Ansicht von der Dauer des Individuums nicht nur als eine dämmerige Hoffnung schwelgerisch genährt hätten, ist nun allerdings nicht leicht zu vertheidigen, wenn man nicht schon die Zuversicht, das große Mysterium werde sich empirtsch sassenscht will fallen lassen. Um interessantesten ist Baader's Theorie von der Unterscheidung zwischen Materie und Natur, als einem vergänglichen und unvergänglichen Stoffe, welche Baader auch bei Jakob Böhme streng durchgesührt fand, und auf welcher Paulus seine Lehre von der Auserstehung des Fleisches gegründet hat. In dem berühmten Brief an die Corinther beziehen sich darauf die solgenden Säpe:

"Nicht ift alles Fleisch einerlei Fleisch."

"Und es find himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andre Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andre die irdischen."

"Es wird gefäet verweslich und wird auferstehen unsverweslich. Es wird gesäet in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesäet in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesäet ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Hat man einen natürlichen Leib, so hat man auch einen geiftlichen Leib."

"Auch wird das Berwesliche nicht erben das Unver= wesliche."

"Siehe ich fage euch ein Geheimniß: Wir werden nicht Alle entschlafen, wir werden aber Alle verwandelt werden." "Denn das Berwesliche muß anziehen das Unverwesliche, und das Sterbliche muß anziehen die Unsterblichkeit."

An ein Leben außerhalb des Rörpers wird hier durchaus nicht gedacht, nur daß das Dafein eines andern Aleisches, außer dem verweslichen, vorausgesett wird: der Aftralleib ber modernen Spiritisten. Bon biesem Standpunkte aus burfte Baader ben Bormurf, die Philosophie des Chriftenthums fei fpiritualiftisch, gurudweisen; er nannte fie in ber Darftellung des Paulus und Jafob Bohme einen Sbeal-Realismus und erinnerte baran, daß durch die Lebre von ber Auferstehung des Fleisches bas Chriftenthum, mehr als bie Beiben jemals vermocht hatten, den Leib beilig gesprochen habe. Denn da die Auferstehung eigentlich eine Bermandlung ift, leuchtet es ein, daß die Beschaffenheit des "unverwestichen" Leibes von der bes natürlichen nicht unabhangig Die Berbeiführung biefer Beranderung aber wird meniaftens von Novalis in den Menichen felbft gefest, nämlich in die Eroberung feines Willens, ber noch in ben Retten bes Unbewußtseins liegt; jest ift dieser Wille noch ber Magier, der dem bewußten 3ch Leben oder Sterben oftropirt, hat aber das Ich seine vollfommene Willfür, hängt es von ihm ab, feinen Willen zu füren, fo ift für fein Sterbenwollen in ihm mehr Raum, wenn es leben will.

Nicht naturlos, nur naturfrei wollten die romantischen Ibealisten sein. Daß Goethe's Theilnahme für Schleiermacher's erste Reden über die Religion sich in eine gesunde fröhliche Abneigung verwandelte, je christlicher sie wurden, lag zum Theil wohl daran, daß die Begriffe Christenthum und Abtödtung des Natürlichen ihm nun einmal unzertrennlich verbunden waren, dann aber vor allen Dingen, daß Schleiermacher selbst keine Natur war. Seine Sprache war rhetorisch, peinlich platonisirend, ganz unromantisch; er konnte

nicht "aus dem Innersten sprechen". Er wußte selbst genau, daß ihm Gefühl für Natur und Kunst gänzlich mangelte, aber obwohl er den Zusammenhang dieser Erscheinungen mit der Religion ahnte, glaubte er doch ohne sie ihr Wesen erschöpfen zu können. Auch ersetzen ihm Geist und Herz daß Fehlende so gut, daß die Mehrzahl der Menschen seine verständigen Auseinandersetzungen viel besser begriffen und williger aufnahmen als romantische aus dunklem Schacht quellende Offenbarungen. Aber sie versiegten bald, und die sarbendürstenden Augen derer von der Künstlerzunst vermißten, daß sich in dem klaren Gewässer der tiese Himmel nicht spiegelte. Friedrich Schlegel sagte von den Reden grausam aber nicht unzutressend, Religion sei nicht viel darin, übrigens sei es ein gebildetes und freies Buch, ein klassischer Essat.

Auf vielen, vielen Seiten hatte Schleiermacher feine Unfichten über Religion aus einander gefett, in benen er von den Romantifern nicht abwich, und doch fanden fie weniger Religion barin, als oft in wenigen flüchtigen Worten von Novalis ober in Badenrober's einzigem Berflein. bas. auch wo es nicht von Gott und göttlichen Dingen handelt, gang burchdrungen von Religion und burchfeelt ift. Daß in einem irdischen Runstwert mehr Religion liegen tonnte als in einer finnreichen berglichen Abhandlung über Religion, beweift, daß ber Quell biefer Religion bem ber Runft naheliegt, im Unbewußten nämlich, im Drient, wober ja auch alle Religionen zu uns gekommen find. Wenigstens alle die, die ein transcendentales ober chriftliches Glement haben und welche man auch die Religionen des Unbewußten nennen fonnte. Gine gewiffe Dunkelbeit, die infolge beffen bem romantischen Religionsbegriff anhaftete, gab ihn ber verftiegenen Schwärmerei verworrener Röpfe preis, welche

sich schleunig bieses Ausbrucks bemächtigten, um Andre glauben zu machen, daß sie in ihren leersten Augenblicken etwas Unsägliches empfänden. Tied hat das schwankweise im Gespräch zwischen Autor und Bewunderer dargestellt:

Bewunderer: Man muß nur jeden Vorsatzur Religion machen, So tann man über die ganze Welt lachen,

Und das Lachen muß wieder Religion werden, Dazu die Natur, die wir haben auf Erden, Und dies mit göttlicher Liebe verbunden, Einige Blumen noch hineingewunden, Und Ales in Poesie verschmolzen, Wacht einen schon ziemlich zu einem Stolzen.

Autor: Mein werther Berr, ich verftebe Sie nicht.

Bewunderer: Haben Sie das Berstehen nie bis zur Religion getrieben? Ich dächte dann doch, das sei das wahre Blumen-Lieben,

> Die Natur ist immer natürlich, So bin ich auch gleichsam figürlich . . . . Ach mache mir Alles zur Religion

Und sige dann auf einem gepolsterten Thron.

Autor (nachdem der Bewunderer seine Gedichte vorgelesen hat): Ich bitte Sie, ich sinke um,

Mir wird im Kopfe gar zu dumm.

Bewunderer: Sie treiben wohl Ihr Zuhören bis zur Religion? — — Doch jest muß ich geh'n, denn wenn ich bleibe, Ich das Abschiednehmen bis zur Religion treibe.

Man könnte dies die Nachtseite der Religion nennen. Es set der christlichen Religion eigenthümlich, sagte Novalis, daß sie den reinen guten Willen des Menschen in Anspruch nehme und sich eigentlich in Opposition zur Wissenschaft befinde; sie gehe vom gemeinen Manne aus, sei der Reim alles Demokratismus und das Licht, das in der Dunkelheit zu glänzen anfange. Aber mit dieser Hälfte, von der Goethe's "Gefühl ist Alles" gilt, hätte sich doch kein echter Romantiker begnügt. Auch Novalis hatte den lebhaftesten Sinn für die griechische Kunstreligion und ging ernstlich

mit sich zu Rathe, ob seine Erfindung einer neuen Natur= mythologie fähig sei.

Wenn man alle Elemente überblickt, die im Chaos der neuen Religion auf- und abslutheten: Monotheismus, Pantheismus, Christenthum, Heidenthum, die Mythologien aller Völker und Zeiten, muß man zugeben, daß es einer Riesenfaust bedurfte, um alle diese streitenden Stoffe in ein Bild voll Wahrheit und Schönheit zusammenzuschmelzen.

Die alten Religionsstifter und Apostel waren Menschen, in benen das Unbewußte noch weit mächtiger wirkte, als wir es uns vorstellen konnen. Weil fie nicht mußten, mober ibre Ueberzeugungen ihnen guftrömten, glaubten fie innigft an die Göttlichkeit ihres Urfprungs und ftanden ihnen anders gegenüber als ber bewußte Menfch, bem feine magifche Befraftigung von einem icheinbaren Außen zu Sulfe fommt. Deshalb fann man zweifeln, ob es überhaupt im Bereich ber Möglichkeit liegt, daß moderne Menschen einen Glauben verfündigen, der für Biele verbindlich fein foll. Je umfangreicher ihr Bewußtsein ift, um fo eber tann man fragen, woran fie nicht glauben, als woran fie glauben. Das ließe fich etwa feststellen, daß die Romantifer an eine Dreieinigfeit glaubten, die Trias in der Monas, beiße fie nun Natur, Beift und Seele ober Bater, Sohn und beiliger Geift oder in Jatob Bohme's Worten: "Die Qual der Finsterniß ist das erfte Principium und die Rraft bes Lichts ist bas andre Principium und die Ausgeburt aus ber Finsterniß burch bes Lichtes Rraft ist bas britte Princivium."

Aber wie wenig hatte ein solches Glaubensbekenntniß die Fülle des religiösen Fühlens erschöpft! Inzwischen, bis Friedrich Schlegel sein Bibelbuch vollendet haben würde, ergoß es sich von Novalis' Lippen in dithyrambischen Offenbarungen, wie die heidnisch-chriftliche Abendmahlshymne:

> Wenige miffen Das Geheimniß der Liebe, Rühlen Unerfättlichkeit Und ewigen Durft. Des Abendmahles Göttliche Bedeutung Ift ben irbifchen Sinnen Rathfel; Aber wer jemals Bon heißen, geliebten Lippen Athem des Lebens fog, Bem beilige Gluth In gitternden Wellen bas Berg ichmolg, Wem das Auge aufging, Daß er des himmels Unergründliche Tiefe maß, Wird effen von feinem Leibe Und trinken von feinem Blute Ewiglich. Wer hat des irdischen Leibes hohen Sinn errathen? Wer tann fagen, Dag er das Blut versteht? Einft ift Alles Leib, Ein Leib. In himmlischem Blute Schwimmt das felige Baar. D daß das Weltmeer Schon erröthete, Und in duftiges Rleisch Aufquölle der Fels! Die endet das füße Dahl, Die fättigt die Liebe fich; Nicht innig, nicht eigen genug Rann fie haben ben Weliebten. Bon immer garteren Lippen

Verwandelt wird das Genossene Inniglicher und näher. Heißere Wollust Durchbebt die Seele, Durstiger und hungriger Wird das Herz: Und so währet der Liebe Genuß Von Ewigkeit zu Ewigkeit.

## Schiller und Goethe.

Bewundert nur die feingeschnitzten Gögen Und laßt als Meister, Führer, Freund uns Goethe'n . . . .

Uns fanbte Goethe, bich, ber Götter Gite, Befreundet mit ber Welt durch folchen Boten, Göttlich von Namen, Blid, Geftalt, Gemilthe.

W. Schlegel.

Burpurglifinde Morgenröthe Kündet uns den Tag, wo Goethe Einst das Licht der Welt erblickt. Wo der gange Chor der Mufen Wit dem Nettar ihrer Busen Das heroentind erquickt. Ru Goethe's Geburtstag:

Bu Goethe's Geburtstag 1826. B. Schlegel.

Die Romantiker fingen damit an, Schiller zu lieben. Sogar Wilhelm Schlegel hatte nicht nur den Don Carlos angepriesen, sondern war selbst in die Schiller'sche Art zu dichten verfallen, womit es ihm freilich nicht glücken konnte. Denn da der ideale Sturm nicht in ihm brauste, blieb nur das langathwige schöne Reden und ein Nichts als klingendes Pathos. Wahreres Verständniß hatte Friedrich für Schiller, indem er ihn vorzüglich wegen seines moralischen Triebes und seiner Leidenschaft zum Ewigen verehrte; ja, er hielt dann sogar standhaft an ihm fest, als Schiller in der absprechenden Art, die er haben konnte, wo er etwas seiner Natur Fremdartiges oder Feindseliges witterte, Körner gegenüber den jungen Friedrich Schlegel als kalten Wihling charakterisirt hatte. Vollendete Schwärmerei war das Gefühl, mit

I

bem Novalis an Schiller hing, während er in Jena seine Borlesungen besuchte; aber auch sie bezog sich vor Allem auf bie eble Persönlichkeit bes Dichters.

Man tann fich auch leicht Gründe benten, aus welchen heraus die Romantiker Schiller zu ihrem Führer hatten ermablen können, wie er fich ja felbst als sentimentalischen, bas heißt mobernen Dichter bezeichnet, und feine erhabene Unvollendung, sein Riesenstreben ihn in der That vom Rlaffischen weit entfernte und ber Romantit hatte verwandt und sympathisch machen können. Diefer Bug war aber bei Schiller aus ber Bahrung ber Jugend entsprungen; seine späteren Werte find in fich abgerundet und ermangeln ber unmittelbaren Fulle, die aus der Tiefe des Bemuthes quillt. Darum beklagte Tied es immer, daß Schiller den Weg, ben er in ber Jugend eingeschlagen, verlaffen habe, und ließ eigentlich nur die Räuber als große Dichtung gelten, die aber auch als eine ber größten, als nicht genug zu be= wundern. In feinem von Schiller's fpateren Dramen findet fich eine Stelle, die jener ju vergleichen mare, mo Rarl an ber Donau träumerisch versunten seiner Rindheit gebenkt und ihre schwärmenden Soffnungen mit ber öben, furchtbaren Gegenwart vergleicht. Diese Scene empfindet man fofort als echt romantisch durch ihr Naturgefühl und die ftark von ibr ausftrömenbe Stimmung. Gin folches Busammenleben von Natur und Mensch findet sich nirgends mehr in Schiller's späteren Dramen, auch nicht im Tell, soviel barin auch von Bergen und Matten gesprochen wird. Denn bie Natur tam überhaupt nicht zu einem bewußten geistigen Leben in ibm; burch und durch männlich, wie er war, ging ihm die Empfänglichkeit ab, ihre Rraft anzusaugen und in sich aufaulofen, vielmehr ging jeder ihrer Reize bei ihm fogleich in Produttionstrieb über, der raftlos bildend und gestaltend

den dürftigen Gehalt, der sich niemals ansammeln konnte, verbrauchte.

Man vergegenwärtige fich bas bekannte Denkmal, wo Schiller neben Goethe steht: wie mannlich feine bobe, knochige Gestalt mit bem ichlanken Salfe und bem elastischen Schwunge nach oben fich gegen die weichlichere bes Freundes darftellt, ber breit, fest, irdisch, mit seinem gewaltigen Saupte baftebt und ben ftillen Blid gradeaus in bas unendliche Leben richtet. Diefe gestaltende Männlichkeit machte ihn zum Beherrscher ber Form und jum Meister bes Dramas; fein beutscher Dichter vor ober nach ihm verfügte über die unbewußte Runft und Rraft, feine Scenen fo anguthurmen, bag eine unbegreifliche Spannung ben Lefer mit fich fortreißt, ob er bie Dichtung jum ersten oder jum hundertsten Male lieft; benn sie ist von ber Renntniß bes Inhalts unabhängig und entspringt einzig aus bem Schwunge ber Form und ber Rugfraft ber trunfenen Seele bes Dichters, die ben Lefer erareift.

Unvergleichlich verstand es Schiller, seinen Dramen einen Körper zu geben; aber die Rehrseite ist: auch die Menschen, die er schafft, sind nur Körper, die sich bewegen, handeln und gestifuliren, lachen und weinen; wir sehen ihre Seelen nicht, aus denen all dies wirbelnde Leben herausquillt, hören die Sphärenmusik nicht, die den großen Reigen des Weltalls innerlich begleitet. Gerade daß wir nicht aufgehalten werden durch lockende Laute aus den Abgründen des Inneren, macht den dramatischen Fortschritt und die hinreißende Spannung möglich.

Aber giebt es einen modernen Menschen, dem dies pantomimische Schauspiel bewegter Figuren befriedigen könnte? Denn das Innere zu suchen bei jeder Erscheinung, das ist ja gerade das Eigenthümlichste des modernen Menschen,

beffen immer heller werdendes Innenbewußtsein alles Aeußerliche in Beiftiges gerlegt. Die reine Mannlichfeit Schiller's, feine beständig wirfende Produttivität ichloß diese Innenarbeit aus. In Folge beffen tonnte fich ein reicher Ibeenschat nicht in ihm ansammeln, baber er auch beständig über die geringe Bahl feiner Ideen klagte, aus benen er freilich mit feiner ungeheuern Geftaltungsfraft mehr zu machen wußte, als manch ein Andrer mit unendlich vielen. Er war weder driftlich noch germanisch, welchen beiben Charafteren bas weibliche Bermögen ber Empfänglichfeit. ber unersättliche Durft, die Außenwelt in fich einzusaugen, ju einem Theil des Innenlebens ju machen, eigenthumlich ift. So wenig baber ber fentimentalische Schiller an bie naive Runft der Alten erinnert, fo febr ift er ihnen durch bie Männlichkeit des Temperamentes ähnlich, wie ihn benn auch Friedrich Schlegel, ohne ben Unterschied zu verkennen, einmal mit Aeschylus und Bindar vergleicht. So ift auch tein beutscher Dichter ben romanischen Bolfern von vornberein fo verständlich wie Schiller mit feinem Bathos und feinem Ueberwiegen ber Form auf Roften bes Behaltes. Wohingegen Goethe, obwohl flaffifcher als Schiller burch feine harmonie, jenes weibliche, driftlich-germanische Element befaß, bas ihn jum Ideal bes modernen Dichters, jum haupt ber romantischen Schule machte. Man muß bedenken, daß die Naivetät und harmonie Goethe's nur ihrer Erscheinung nach mit der Antike zu vergleichen ift, in ihrem Befen war fie die wiebergewonnene, die zweite, in der amei anfänglich widerstrebende Balften zu einem befriedigten Gangen verschmolzen find.

Aus den wogenden psychologischen Anschauungen der Romantifer hob sich immer deutlicher das Idealbild ber Androgyne, des Ganzmenschen, den Jakob Böhme die Idea oder Sophie nannte; Sophie nämlich, zu deutsch Weisheit, weil dies Wort von "weisen" komme und der Name andeute, daß sie den Menschen nach dem Ziele weise, das er zu erreichen habe. Unermüdlich eiferte Friedrich Schlegel gegen die Verherrlichung der reinen Männlichkeit und Beiblichkeit: "Nur sanste Männlichkeit, nur selbständige Weiblichkeit ist die rechte, wahre und schöne." Oder: "Man muß den Charakter des Geschlechtes keineswegs noch mehr übertreiben, sondern vielmehr durch starke Gegengewichte zu mildern suchen." Und ferner: "In der That sind die Männlichkeit und die Weiblichkeit, so wie sie gewöhnlich genommen und getrieben werden, die gefährlichsten Hindernisse der Menschlichkeit, welche nach einer alten Sage in der Mitte einheimisch ist und doch nur ein harmonisches Ganze sein kann, welches keine Absonderung leibet."

Einen Borganger in diesen Anschauungen fand Friedrich in Plato, durch deffen Studium er wohl darin bestärkt murbe. In seiner Abhandlung über Diotima führt er an, bag Blato und die Stoifer die Bestimmung bes mannlichen und weiblichen Geschlechtes in ber Unterordnung unter bie höhere Menschlichkeit gesehen hatten, worüber ber Stotter Rleanthes ein eigenes Werk geschrieben habe. In Sparta sei ber ruhmwürdige Bersuch gemacht worden, die Beiblichkeit wie die Männlichkeit zur höheren Menschlichkeit zu vereinigen: welches Ibeal in der Runft der attischen Tragodie wirklich erreicht sei. "Was ift häßlicher", fagt Friedrich, "als überladene Weiblichkeit; was ift fo etelhaft als übertriebene Mannlichkeit, bie in unsern Sitten, unsern Meinungen, ja auch in unfrer befferen Runft herrschen." Uebertrieben und häßlich nennt er das herrschsüchtige Ungestüm des Mannes sowie die felbstlose Bingegebenheit des Beibes.

Die Lehre von der Androgyne wurde später von dem

Philosophen Baader, der auch hier von Jakob Böhme ausging, wissenschaftlich begründet, und das Wort Mannweib, das in unser Zeit so gesunken ist und einen schlechten Klang angenommen hat, bezeichnet danach die schönste und vollkommenste Form, in der der Mensch sich darstellen kann.

Man hat immer angenommen, Goethe set sinnlicher gewesen als Schiller, während es sich gewiß eher umgekehrt verhielt; ja, man darf behaupten, Goethe set es verhältnißmäßig wenig, Schiller ungewöhnlich viel gewesen. Denn nur derjenige, der seine Sinnlichkeit niemals störend empsindet, bei dem sie im Gleichgewicht mit seinem Geiste ist, wird sie so naiv, so schön äußern, wie Goethe that. Wer sie verschleiert, bekämpst oder mit jenem Cynismus der Offenheit zeigt, der beweist, daß eine Selbstvergewaltigung vorangehen mußte, verräth, welche Rolle sie bei ihm spielt. Die gemäßigte Sinnlichkeit verlieh Goethe daß Olympische, dessenwegen besonders die spätere, etwas hysterische romantische Jugend ihn in so leidenschaftlicher Weise andetete oder haßte.

Bei aller Verehrung, die man für Schiller haben kann und soll, ist nicht zu läugnen, daß er an übertriebener Männlichkeit litt, was auch neben Anderm sich dadurch beweisen ließe, daß er in der Liebe als Ergänzung die überladene Beiblichkeit suchte. Gegenüber einem androgynen Typus, wie Karoline war, fühlte er sich eher unbehaglich. Wie hätten die Männer und namentlich die Frauen, die er schuf, den Romantikern genügen können? Auch hat nicht leicht etwas ihren Spott so herausgefordert, wie Schiller's Gedicht von der Bürde der Frauen, bei dessen Besprechung Friedrich Schlegel sagte: "Männer, wie diese, müßten an Händen und Füßen gebunden werden; solchen Frauen ziemte Gängelband und Fallhut" und das Wilhelm köstlich parodirte:

Ehret die Frauen, sie stricken die Strümpse, Wollig und warm zu durchwaten die Sümpse, Flicken zerrissen Pantalons aus. Kochen dem Manne die frästigen Suppen, Pupen den Kindern die niedlichen Puppen, Halten mit mäßigem Wochengeld Haus.

Doch ber Mann, der tölpelhafte, Find't am Zarten nicht Geschmad, Zum gegohrnen Gerstensafte Raucht er immersort Taback u. j. w.

Wie anders Goethe! bessen Faust, Werther, Meister, Egmont so start mit weiblichen Elementen vermischte Charattere sind; der ein Rlärchen, eine Dorothea geschaffen hat, in denen süßester weiblicher Liebreiz sich mit männlicher Kraft zu einem so herrlichen Ganzen vereinigt. Der selbst mit unermeßlicher Empfänglichkeit jeden Anreiz des Lebens in sich aufsog, sammelte und bildete, so daß man seine hervorbringende Kraft nur richtig schätzt, wenn man sie an der Masse mißt, die sie gestaltete, nicht wenn man sie mit Schiller's vergleicht, der so ungleich weniger Stoff zu bewältigen hatte. Hier war ein vollendeter Mensch, der die Armuth des einseitigen Geschlechtes in sich selber ergänzte.

Daß es zum Bruch zwischen Schiller und ben Romantikern kam, ift in Anbetracht einer solchen Berschiedenheit der Naturen nicht zu verwundern. Gegen die Brüder Schlegel hatte er das ganze Mißtrauen des natveren Süddeutschen gegen den scharfdenkenden, ungutmüthigen, überlegenden Nordbeutschen. Er stieß sie von sich, weil er sich ihrer sonst nicht zu erwehren gewußt hätte; denn er empfand, obwohl er es sich nicht zugestehen wollte, ihre intellektuelle Ueberlegenheit. Gerade weil er die Beschränktheit seiner Natur fühlte, hielt er es für nöthig, sich nicht beirren zu lassen, um die Sicherheit nicht zu verlieren, und wollte er sich namentlich nicht

von jungen Leuten baran erinnern laffen, die er an eigents lichem Können, an Männlichkeit weit überragte.

Wilhelm und Raroline ließen es fich angelegen fein, als fie nach Jena tamen, mit bem Mächtigen, beffen Bedeutung fie anerkannten, wenn fie ibn auch nicht fo mit haut und Saaren liebten und bewunderten wie Goethe, in ein gutes Berhältniß zu treten. Seine edle und rührende Erscheinung entzückte bie immer zum Liebhaben geneigte Raroline. Lotte. bie mit der Jugend zugleich ihre Reize mehr und mehr einbußte und zwischen hausbadener Nüchternheit und vager Sentimentalität schwankte, mußte man mit in ben Rauf nehmen und bemubte fich, das Beste an ihr herauszufinden. Je mehr aber die an Anbetung grenzende Berehrung Goethe's junahm, besto näher lag die Bersuchung, ihn in öffentlichen Besprechungen durch Bergleichung mit seinem Freund und Nebenbuhler zu heben. Gben die Berschiedenheit der beiben Dichter lodte zu belehrenden Betrachtungen, wobei eine Berabsetzung Schiller's vom Standpunkte der Romantik unausbleiblich mar. Sätte ein Rezensent einen fo großen Genius wie Schiller gang mit Stillschweigen übergeben können? Man muß es Wilhelm und Friedrich zugesteben, daß fie fich Mühe gaben, den Ausdrud ihrer Migbilligung Schiller gegenüber zu mäßigen; Friedrich allerdings verrieth, vielleicht grade weil er in früherer Beit Schiller eine fo große Berehrung gewidmet hatte, zuweilen einen findlichen Stolz, daß er es nun fo weit gebracht habe im Runftverständniß, dem Berühmten feine Mangel aufgablen zu können.

Eine tadelnde Rezension brachte ben in sich ruhigeren Goethe nicht aus seinem Gleichgewicht; vielleicht daß er sich einen Augenblid geärgert hätte; ober daß er sie mit historisch-psychologischem Interesse ober mit Humor gelesen hätte, je nachdem der Inhalt bedeutend oder nicht gewesen wäre.

Schiller hatte so viel Gleichmuth, so viel Sicherheit und Laune nicht. In seiner schmerzlichen Entrüstung wußte er sich keinen andern Rath, als den kaltherzigen Tadler und Alles, was mit ihm zusammenhing, weit von sich zu entsernen, damit er sein zerkleinerndes, liebloses Auge nie mehr auf sich ruhen fühlte. Es war eine Handlung der Nothwehr, da er sich auf keine andre Weise vor dem Fremdling, der ihm vorrückte, was er doch nicht ändern konnte, sein eigenstes Wesen, zu schühen wußte.

Ungroßmüthig und ungerechtfertigt war es, daß Schiller Wilhelm's und Karoline's freundliche Bitte, nicht sie für Friedrich's Ungehörigkeit verantwortlich zu machen, mit schneibender Schärfe abwies. Seine Abneigung gegen Karoline, von der er sich einredete, sie sei eine schriftstellernde Intrigantin, war im Grunde der instinktive Unwillen des Mannes gegen eine Frau, die durch harmonische Fülle der Natur nicht nur seinem Herrscherrecht entrückt war, sondern in gewisser Hinsicht sogar, nämlich insofern sie ein Ganzes war, wenn auch kein so bedeutendes wie seine großartige Haben mochte.

Bon nun an herrschte erklärte Feindschaft zwischen Schiller und dem Schlegel'schen Kreise. Die Romantiker bemühten sich nicht mehr sonderlich, das Große in seinen Werken anzuerkennen, sondern gaben sich mit Vergnügen ihrer Lust zum Spaßmachen hin, wo sein Mangel an Fronie ihren With herausforderte. Daß sie über sein Lied von der Glock so herzlich lachen konnten, mag manchem Verehrer Schiller's eine Ruchlosigkeit dünken; aber abgesehen davon, daß sie es nicht wie wir mit einem verklärten Todten zu thun hatten, erklärt es sich aus eben diesem Mangel an Fronie, dieser mehr bürgerlichen als künstlerischen Ernsthaftigkeit, und dem

Grundsatz der Romantiker, zwar kein unmoralisches Kunstwerk, aber auch nicht jedes moralische schön zu finden. Bas für helles Gelächter mag erst der kleine Vers hervorgerufen haben, den Wilhelm versertigte:

Wenn Jemand schwaßt die Kreuz und Quer, Was ihm in Sinn kommt ungefähr, Sagt man in Frankreich wohl zum Spotte: Il bavarde & propos de bottes. Bei uns wird wohl das Sprichwort sein: Dem fällt bei Glocken Vieles ein.

Dergleichen Scherze wurden aber nur am häuslichen Herbe laut; wie denn überhaupt der tadellose Wilhelm niemals die Grenze des Anstandes überschritt und stets als der reife und gerechte Mann erschien, den weder persönliche Verhältnisse noch Abweichungen in ästhetischer Auffassung verhinderten, großes Verdienst anzuerkennen.

Es war für die Freundschaft Schiller's und Goethe's eine Prüfung, daß eine Reihe begabter junger Menschen den Einen von ihnen auf Rosten des Andern in's Grenzenlose erhoben; welche Prüfung sie rühmlich bestanden, freilich nicht ganz ohne Opfer. Denn es war keine Rleinigkeit, immer seiner Empsindlichkeit Herr zu bleiben und keinen Neid in sich aufkommen zu lassen, während es für Goethe nicht ganz leicht war, sich durch den süßen Geruch des Weihrauchs, der ihm gestreut wurde, nicht ganz in den Kreis seiner Jünger hineinziehen zu lassen.

Er hätte ein Unmensch sein mussen, wenn das Berständniß, das hier für seine Werke aufging, ihn nicht hätte erfreuen sollen. Halb ist es rührend, halb peinlich zu sehen, wie er seinen Umgang mit den Romantikern und seine Meinung über ihre Berdienste vor Schiller geheim zu halten suchte, ohne doch unehrlich gegen ihn zu sein. Auch Schiller

hatte eine richtige, großartige Unschauung von seinem Freunde; aber in der nervofen, reigbaren Feinfühligfeit, die ein grengenloses Verständniß alles Menschlichen, auch in seinen garteften Meußerungen ermöglicht, waren die Romantifer ihm sowohl wie Goethe überlegen. Das gab ihnen ein Gefühl bes Unrechts, das fie auf ihn hatten. Er gehörte ihnen, er follte ihr Gott und fie wollten fein auserwähltes Bolt fein. Seine Autorität galt fo unbedingt unter ihnen, daß jeder Streit beendet mar, wenn eine Bartei sich auf einen Ausspruch Goethe's berufen konnte; mas ben lebhaften Steffens einmal fo emporte, daß er in Berzweiflung ausrief: "Bleibt mir mit bem verdammten Goethe vom Leibe!" aber gleich barauf bermaßen über diefe Lafterung erschrat, daß die Unwesenden noch mehr über dies nachträgliche Erschrecken als über die vorherige Seftigfeit lachten. Gerade in Steffens' Leben hatte Goethe, namentlich die Bekanntschaft mit Rauft, den er als eben confirmirter Anabe querft las. Epoche gemacht. feste bie Jenenfer baburch in Erstaunen, bag er gange Scenen aus Rauft auswendig beklamiren konnte. Nur icon ber Anblick Goethe's hatte jedes Mal etwas Leib und Seele Erichütterndes für ihn.

Angeregt durch die verständnisvolle Bewunderung der munteren jugendlichen Geister that Goethe gutgelaunt den mit Jubel aufgenommenen Ausspruch, nun sie ihn so öffentlich und geradezu als Haupt einer Partei ausgeschrieen hätten, wolle er sich auch auf honette Weise als ein solches zeigen. Persönlich am meisten hingezogen fühlte er sich, bis er Schelling kennen lernte, zu Wilhelm und Karoline, als zu klaren und in sich einigen Menschen, die er immer den zwiespältigen und verworrenen, wenn sie auch noch so bedeutend waren, vorzog. Er achtete Wilhelm's klugen, geordneten Kopf und ließ sich gern von ihm über Rhythmik und Metrik

belehren. Karoline war durchaus eine ihm verwandte Natur: einfach, ruhig, liebend, nicht ringend und nicht grüblerisch, nach keiner Seite hin extravagant und excentrisch. Sie blieb ihm auch bis an's Ende ihres Lebens treu, während die Andern fast alle sich später mehr oder weniger entschieden von ihm abkehrten.

Das Bild, wie wir es jest von Goethe in unferm Beifte haben, ift in feinen Grundzügen von den Romantifern ent= worfen. Wer weiß, wie es aussehen wurde, wenn fie es nicht aufgefangen und festgehalten hätten! Noch hatte Goethe im Bublitum nur einen flüchtigen Gefühlsrausch erwedt durch feine Erstlinge. Bas für Urtheile felbst Bebildete fich über Goethe zu fällen getrauten, beweift jener Major, von dem der junge Freiherr v. Blomberg erzählt. der fagte, Egmont fei das erbarmlichste Stud, das er je gelesen, schrecklich langweilig und habe feinen Schluß; es fei zwar von einem großen Manne, allein die großen Berren könnten auch große Budel schiegen; die Majorin meinte auch, man könne vor Langeweile dabei fterben, und im Ginzelnen, Die gemeine Berfon - Rlarchen - fpreche gar ju beroifc. Lefen wir jest Bilbelm's Effan über Bermann und Dorothea oder den von Friedrich über Wilhelm Meifter, fo scheint uns ber barin angenommene Standpunkt ber einzig richtige und selbstverständliche; wir lesen die Urtheile, die wir fertig geprägt überkommen haben, die aber damals querft mit folder Rlarbeit und Entschiedenheit ausgesprochen wurden und sich die allgemeine Geltung erst erkämpfen mußten. Friedrich Schlegel, ber Begriffsbiloner ber romantischen Schule, bat in einer seiner Rugendschriften, in dem äußerst reichhaltigen Auffat über bas Studium ber Briechiichen Boefie, wo er das Befen der modernen Runft im Begenfat zur antifen ergrundet. Goethe als ben Stifter ber

neuen Poesie bestimmt. Diese Schrift war zu tiefgehend, um jemals populär zu werden. Goethe's Stellung in der Literatur kann niemals genauer und zutreffender bezeichnet werden.

Die Boefie der Briechen, fagt Friedrich Schlegel, fteht in fofern unerreichbar hoch über Allem, mas von den nachgriechischen Bölkern gedichtet murbe, als fie in fich vollendet ift; ihre iconften Dichtungen find objektiv icon und beshalb ein ewiges Borbild. Bas auch bem modernen Lefer barin fehlen moge, fein Bergleich mit modernen Werken, auch mit den überschwänglich reichsten nicht, kann ihnen den Borzug objektiver Schönheit rauben. Diese Schönheit ift bie Schonbeit der Blume oder irgend eines natürlichen Organismus, ber fich matellos entfalten muß nach inneren Befeten. Diefe Runft ist aus dem Triebe entsprungen, wie Friedrich das unbewußte Wollen nennt; das Bewußtwerden organische Triebfraft im Menschen gestört. Bom Bewußtfein ausgehend fehlt der modernen Boefie das Abgeschloffene. Bollendete, Ginheitliche, was im Organischen fo felbstverständlich ift: der sondernde Berftand gertheilt immer wieder, was fich zum Ganzen ichließen will. Dieses Unvollendete ift der Reig der modernen Poefie - Friedrich nennt es das Intereffante - nur ein Unvollendetes fann ja Sehnsucht haben, Sehnsucht zum Ewigen, die uns Modernen als das Bundervollste an einem Runstwerf er= icheint. Das Interessante ift aber, nach Friedrich, die Borbereitung des Schönen. Ja, die objektive Schönheit ber Alten muß wieder erreicht werden, aber fie wird reicher und schwerer an himmlischer Fülle fein, weil fie burch bas Intereffante hindurchgegangen ift.

Wenn man aber die Dichtungen aller Bolfer und Zeiten burchgeht, fo fragt man sich zaghaft, ob benn das Ungeheure

möglich sei, daß zwei Dinge, die sich auszuschließen scheinen, von denen das Entstehen des Einen durch das Aufhören des Andern bedingt ist, verschmolzen werden. Denn interessant ist etwas ja eben, weil es nicht schön ist, nicht seiend, weil es werdend ist! Wie soll das Interessante schön, das Werdende reif sein? Können wir hoffen, daß jemals die unendlich strömende Fülle unsres Gemüthes von der harmonischen Rundung der Antike gefaßt werde?

Mit der kühnen Zuversicht, die das schönste Merkmal der jungen Romantiker war, bejaht Friedrich diese Fragen. Und die Bürgschaft dafür, daß sie zu bejahen seien, sieht er in Goethe. Goethe's Poesie nennt er die Morgenröthe echter Kunst und reiner Schönheit. "Dieser große Künstler", sagt er, "eröffnet die Aussicht auf eine ganz neue Stuse der ästhetischen Bildung. Seine Werke sind eine unwiderlegliche Beglaubigung, daß das Objektive möglich und die Hossenung des Schönen kein seerer Wahn der Vernunst set. Das Objektive tift hier wirklich schon erreicht."

Aus dieser Auffassung Goethe's ergiebt sich der Standpunkt für seine Schähung im Vergleich zu Shakespeare. Kein Zweisel, daß in der interessanten oder charakteristischen, also in der modernen Kunst Shakespeare über Goethe steht. "Das Ziel des Deutschen ist aber das Objektive. Das Schöne ist der wahre Maßstad, seine Liebenswürdige Dichtung zu würdigen." Er steht in der Mitte zwischen dem Interessanten und Schönen, zwischen dem Manierirten und Objektiven. Dementsprechend rühmt Friedrich an Wilhelm Meister vor allen Dingen "den antiken Geist, den man bei näherer Bekanntschaft unter der modernen Hülle überall wieder erkennt. Diese große Combination eröffnet eine ganz neue endlose Aussicht auf das, was die höchste Aufgabe aller Dichtkunst zu sein scheint, die Harmonie des Klassischen und Romantischen." Ebenso sagt er von Tasso, daß das Charakteristische an diesem Gedicht der Geist der Reslexion und der Harmonie sei, "nämlich daß Alles auf ein Ideal von harmonischem Leben und harmonischer Bildung bezogen und selbst die Disharmonie in harmonischem Tone geshalten wird."

Man fieht, wie fehr man fich irrt in der Meinung, die Romantifer seien dem Rlassischen abhold gewesen. vielmehr hat die Schönheit des homer und der attischen Tragodie klarer erkannt und enthusiastischer erklärt als sie! Gerade beswegen ftellten fie Goethe über alle andern Dichter, weil er flassisch und modern, Mann und Weib, unbewußt und bewußt zugleich mar. "Alles ift gedacht und gefagt worden wie von Ginem, ber zugleich ein göttlicher Dichter und ein vollendeter Runftler mare", fagt Friedrich vom Wilhelm Meister. Ginen besonderen Rachbruck legten bie Romantiter, als die bionysischen Dichter, allerdings auf das Apollinische in Goethe, auf den Titel "vollendeter Runftler". Als dem besonnenen Künstler bat Novalis ihm in seinem Beinrich v. Ofterdingen ein Denkmal gefett, wo man in bem Dichter Rlingsohr bas Urbild Goethe fogleich erkennt. Bundervoll und höchst charafteristisch für Goethe wie für die Romantifer find die Lehren, die der erfahrene, weise Meister dem strebenden Beinrich giebt. Auf Beinrich's Bemerfung, daß man, gerade wenn man fich ber Natur am innigften vertraut fühle, am wenigften von ihr fagen tonne und moge, antwortet Rlingsohr: "Wie man bas nimmt, ein Andres ift es mit ber Natur für unfern Benug und unser Bemuth; ein Andres mit ber Natur für unsern Berftand, für bas leitende Bermogen unfrer Beltfrafte. muß fich mohl huten, nicht Gins über bas Undre zu vergeffen: Es giebt viele, die nur die eine Seite tennen und

bie andre gering ichagen. Aber beibe fann man vereinigen und man wird fich wohl babei befinden. Schade, bag fo wenige barauf benten, fich in ihrem Innern frei und geichickt bewegen zu können, und durch eine gehörige Trennung fich den zwedmäßigsten und natürlichsten Gebrauch ihrer Gemüthsträfte zu sichern . . . . . 3ch tann euch nicht genug anrühmen, euren Berftand, euren natürlichen Trieb. zu wiffen, wie Alles fich begiebt und unter einander nach Gefeten ber Folge zusammenhängt, mit Fleiß und Mübe ju unterflüten. Nichts ift dem Dichter unentbehrlicher, als Einsicht in die Ratur jedes Geschäfts. Befanntschaft mit ben Mitteln, jeden Zwed zu erreichen, und Gegenwart bes Beiftes, nach Beit und Umftanden die ichidlichsten zu mablen. Begeifterung ohne Berftand ift unnut und gefährlich, und ber Dichter wird wenig Bunder thun können, wenn er felbst über Bunder erstaunt . . . . . Der junge Dichter fann nicht fühl, nicht besonnen genug fein."

Als Heinrich fragt: "Kann ein Gegenstand zu überschwenglich für die Poesie sein?" antwortet Klingsohr: "Allerdings. Nur kann man im Grund nicht sagen für die Poesie, sondern nur für unsre irdischen Mittel und Werkzeuge. Wenn es schon für einen einzelnen Dichter nur ein eigenthümliches Gebiet giebt, innerhalb dessen er bleiben muß, um nicht alle Haltung und den Athem zu verlieren: so giebt es auch für die ganze Summe menschlicher Kräfte eine bestimmte Grenze der Darstellbarkeit, über welche hinaus die Darstellung die nöttige Dichtigkeit und Gestaltung nicht behalten kann und in ein leeres täuschendes Unding sich verliert. Besonders als Lehrling kann man nicht genug sich vor diesen Ausschweifungen hüten, da eine sebhafte Phantasie nur gar zu gern nach den Grenzen sich begiebt und übermüthig das Unsinnliche, Uebermäßige zu ergreisen

nnd auszusprechen sucht. Reifere Erfahrung lehrt erst, jene Unverhältnismäßigkeit der Gegenstände zu vermeiden und die Aussprütung des Einsachsten und Höchsten der Weltweisheit zu überlassen. Der ältere Dichter steigt nicht höher, als er es gerade nöthig hat, um seinen mannigsaltigen Vorrath in eine leichtfaßliche Ordnung zu stellen, und hütet sich wohl, die Mannigsaltigkeit zu verlassen, die ihm Stossgenug und auch die nöthigen Vergleichungspunkte darbietet. Ich möchte fast sagen, das Chaos muß in jeder Dichtung durch den regelmäßigen Flor der Ordnung schimmern. Die beste Poesie liegt uns ganze nahe, und ein gewöhnlicher Gegenstand ist nicht selten ihr liebster Stoss."

Wie erstaunlich gut hat Novalis hier Goethe's Sinn getroffen, der im Alter feinen Grundfat ber Beichränfung, und daß der Dichter überschwengliche Gegenstände vermeiden folle, fo weit trieb, daß er jungen Boefiebefliffenen, die fich um Rath bittend an ihn mandten, empfahl, den Sopfenbau und bas Weberhandwerk zu besingen: wobei freilich ein wenig Fronie unter gelaufen sein mag. Bon biesem selben Buntte geht nun aber auch die Auflehnung der Romantifer gegen Goethe aus. In bem angeführten Gefprach zwischen Beinrich v. Ofterbingen und Klingsohr läßt Novalis feinen Beinrich fagen: "Eben in Diefer Freude, bas, mas außer ber Welt ift, in ihr zu offenbaren, bas thun zu konnen, was eigentlich der ursprüngliche Trieb unfres Daseins ift, liegt der Ursprung der Poefie." Wenn nun alle Poefie nichts andres ift als ber Drang, sich zu äußern, Diefer Drang, der bas Ding an fich treibt, Erscheinung zu werden, ober Gott treibt, in ber Natur fich barzustellen, Die ben Menschen treibt, fich von seinem Mittelpunkt aus eine Belt ju fchaffen, eine, in ber er felbft Gott ift, giebt es bann etwas, bas zu gewaltig mare, um fich ber Mittheilung zu entziehen? Bas ift nicht in einem Ich enthalten ober mas fann wenigstens nicht barin enthalten fein! Auch batte Rlingsohr gefagt, nicht in der Boefie felbit liege der Grund, baß nicht alle Gegenstände burch bie Poefie barftellbar feien, fondern in den irdisches Mitteln und Werfzeugen. Aehnlich wie Rant gesagt hatte, es gebe wohl ein Ding an sich, aber unfer irdischen Erfennen fonne nicht zu ihm bringen. Begen Beibes erhoben fich die Romantifer, indem fie nicht in einem unbestimmten Rausche von Begeisterung, sondern besonnen und offenen Auges fagten: unfer Bewußtsein umfaßt nicht die Welt. durchdringt nicht die Welt. aber es wird fie umfaffen und eins mit ihr werben. Die Boefie fann das Unendliche nicht darftellen, aber fie foll es lernen, fie foll dazu erwachsen. Darum nannte Friedrich Schlegel bie romantische Poesie eine Universalpoesie. Goethe hatte er feines griechischen Runftlerthums ungeachtet feineswegs bavon ausgeschloffen. Seine Runft, fagte er, sei burchaus progressiv: fie enthalte ben Reim eines ewigen Fortschreitens. Damit mar aber icon ausgesprochen, daß fie überholt werden konne, daß fie noch nicht die vollendete Rrone ber Poefie fei. Es war nur folgerichtig, daß die Romantiter zwar Goethe als Borbild aufstellten und als Burgen, daß eine Berichmelzung von charafteristischer und flasisicher Boefie möglich fei, zugleich aber betonten, wie Bieles dem fünftigen Dichter noch zu erreichen bleibe. Man braucht fich nur vorzustellen, daß das Schönfte von Allem, mas Goethe auf verschiedenen Lebensstufen bichtete, in einem Werke vereinigt fei, etwa die unermegliche Fulle Fauft's mit ber edlen Rundung von hermann und Dorothea, um ein Bild zu geminnen, wie Goethe noch übertroffen werden fonnte.

Besonders als Goethe, da der höchste Gipfel immer nur ein Bunkt ist, anfing, sich dem Rlassischen auf Rosten bes

Modernen zuzuneigen, hielten sie mit ihrer unbedingten Bewunderung inne; was sie um so eher thun konnten, als des Meisters Größe, zum Theil durch ihr eigenes Bemühen, unerschütterlich in der Geschichte festgestellt worden war. Sie vermißten allzu sehr das Dionysische, die unabsehbare Unendlichkeit, worin seines Faust unvergleichlicher Zauber liegt. Seine Harmonie hatte er, ihrer Meinung nach, zu theuer erkauft.

Schon in einer feiner frühesten Abhandlungen fagt Friedrich Schlegel: "Goethe schwelgt viel gu febr im Genuffe seines vollendet schönen Selbft, als bas er die ichreiende Barte und emporende Nachtheit bes zu aufrichtigen Shakefpeare ertragen konnte. Wie Goethe ben Werther ichrieb, da ersette jener Mangel die Jugend, ihre wehmuthigen Uhnungen, ihre weissagenden Thranen. Rachher ließ ihn bas Beschick, zu nachsichtig mit seinem Benius, allein." ist schon ber Reim aller ber Rlagen über Goethe's unempfindliche Ralte, mit benen ein fpateres Geschlecht bie einseitigen und maglosen Goethe-Berehrer angriff. Bie unendlich viel neue Tone noch angeschlagen werden konnten. wie viele die Romantifer felbst schon angeschlagen haben, wer möchte sich auch davor verschließen. Novalis, der Goethe's Bild in Rlingsohr-Geftalt mit fo viel Liebe gezeichnet hatte, wandte fich mit bewußter Entschiedenheit von Er bachte baran, eine Rezension über Wilhelm Meifter ju ichreiben, die ein Gegenstud ju ber Friedrich's werben follte. Dies Buch, bas er faft auswendig mußte, aus bem er immer noch lernte, war ihm bennoch verhaft geworden. Er fand es durchaus anti-poetisch. Mit Stoff und Läppchen fei ber Garten ber Poefie barin nachgemacht. Un Tied schrieb er von der Runft, mit der im Meifter bie Boefie durch fich felber vernichtet wird, "und mahrend fie im Hintergrunde scheitert, die Dekonomie sicher auf sestem Grund und Boden mit ihren Freunden sich gütlich ihnt und achselzuckend nach dem Meere sieht." Der Ausspruch von Novalis: "Goethe wird und muß übertrossen werden — aber nur wie die Alten übertrossen werden können — an Gehalt und Kraft, an Mannigsaltigkeit und Tiessinn", liegt eigentlich schon eingeschlossen in jenem früheren: "Goethe ist jetzt der wahre Statthalter des poetischen Geistes auf Erden"; denn der Statthalter des Geistes ist doch nicht der Geist selbst, so wenig wie der Papst Gott ist, der eben dadurch, daß er sich göttliche Rechte anmaßte, die Menscheit trieb, zu protestiren.

Dasfelbe, mas die Romantifer an Goethe vermißten, machte, daß er feinerseits ihre Berte unterschätte. Man weiß, wie verftandniflos er einem Genius wie Aleist gegenüber ftand. Auch diese, benen er perfonlich wohlwollte, hielt er im Bangen, soweit fie als Dichter auftraten, vorfichtig von sich entfernt; zum Theil waren die gelinden Urtheile, die er zurudhaltend fällte, verhüllte Berurtheilungen. Zweifellos hatte Goethe recht, wenn er die Dichtungen diefer Romantifer als solche verwarf. Das Wort Poet fommt von dem griechischen moierv = machen, es ist also billig, wenn man ben Titel Boet benjenigen versagt, die fich auf nichts schlechter verfteben als eben auf bas Machen. Davon ift aber die bichterische Empfindung, der Beift, der nur nicht gur Geftaltung tommt, ju unterscheiben. Und mo es fich barum handelte, verhielt fich Goethe gern empfangend und anerkennend. Calberon und andre fübliche Dichter, bie orientalischen lernte er durch die Romantiker kennen. jungen Feldherren führten ihren Rönig durch alle die Länder, bie fie für ihn erobert hatten. Und wie mußte fein univerfaler Geift folche Unregungen zu verwerthen! Der roman-

0

il i

įΠ

1

0

tischen Philosophie vollends war er nicht nur geneigt, sondern er bewilltommnete fie aus erfreutem Bergen. "Seitbem ich mich von der hergebrachten Art der Naturforschung losgeriffen", fchrieb Goethe im Jahre 1800 an Schelling, "und wie eine Monabe, in mich felbst gurudgewiesen, in ber geistigen Region ber Biffenschaft umberschweben mußte, habe ich felten bier- ober dorthin einen Rug verspürt: ju Ihrer Lebre ift er entschieden. Ich wünsche eine völlige Bereinigung." Und beinah rührend flingt es, wenn biefer große Dichter und Denter von dem jungen Schelling fagte: "Ich tann ihm nicht gang folgen, aber es ist mir flar, er ist bestimmt, eine neue geistige Epoche in ber Geschichte ein-Gine ahnlich bescheiden anerkennende Meußerung zuleiten." machte Goethe über ben großen Mystifer Frang Baader, über ben er an Schiller fchrieb, bag feine Schriften ihm fehr wohl behagten, wenn er auch freilich mit feinen Organen nicht Alles darin zu paden wiffe.

Bare Baader mit dem Unspruch aufgetreten, ein Rünfiler zu fein, murbe Goethe ihn noch vielmehr als bie übrigen Romantifer nicht ohne Beringschätzung haben fallen laffen; fo aber erfannte er in ihm eine ihm felber unzugängliche Macht an. Baader hat felbst einmal gesagt, an genialischem Unbewußtsein könne es der Philosoph dem Dichter recht wohl ftreitig machen. Gben bies genialische Unbewußtsein, die wuchernde vegetative Ueppigfeit, die an Baaber fo fehr überrascht, wirkte nicht in Goethe's Bewußtsein; nur feine Jugend mar bas Alfaheft gemesen, das biefen Stein ber Beisen vorübergebend gelöft und ihm dionpfische Trunkenbeit gewährt hatte. Später lag er in feinem Unterbewußtfein als gründende Rraft und machte ihn zu dem flasisichen Dichter, ber er fonft nicht hatte fein konnen. Seele, die foviel bindende Bewalt hatte, um bie extremften

Elemente, bie in ber Natur möglich find, überschwellendes Chaos und strengften Geift ber Ordnung in eine harmonische Einheit zu faffen, ift noch ein Ibeal ber Butunft. zweiten Teil des Fauft hat Goethe noch einmal versucht. eben fo febr "göttlicher Dichter" wie "vollendeter Rünftler" ju fein. Wie munderbar ift es, bag biefe lette Dichtung, bie das Ungeheure versucht, mit den Worten schließt: "Das Emig-Beibliche zieht uns binan." Denn bas Emig-Beibliche ift ja das Pringip der Erlösung, nämlich das Bewußtwerden des Unbewußten, die unendliche Revolution, die Eva einleitete, als fie ben Apfel ber Erkenntniß pflückte. Mag Goethe fich beffen bewußt gewesen fein ober nicht, bies vielfach fo gedankenlos gebrauchte Wort hat benfelben Sinn wie das "Mehr Licht", bas bem Sterbenden in den Mund gelegt murbe. Richts beweift Goethe's menschliche Größe mehr, als daß er fich nach höheren Stufen sehnte und an fie glaubte.

Aft benn Rrieg von Liebe fo ungertrennlich auf Erben? Giebt es fein rubiges Glud und feine gludliche Rub'? Rein, benn fiebe die Erbe, die gleichen Muthes am Simmel

Bwijchen Benus und Mars mandelt die fturmifche Bahn.

Schaffend, ber Erbe gleich, du Erdgeborner, bewege Unverbroffen benn auch dich zwischen Liebe und Rrieg. Schelling.

Sagt, wer find auf jenen Matten, Bo fo manche Blumen blub'n, Die vermanbten ftillen Schatten, Die in holber Gintracht gieh'n? Schmers und Leben beißen beibe, Beide find fich nah bermanbt, Manchmal grußet fie die Freude, Und bas Leben reicht bie Sand. Aber bann tritt Schmers bagwifchen. Schnell entflieht bann au ben Bulden Freude, fie verbirgt fich in dem tiefften Sain -Schmers und Leben bleiben ftets allein. Tied.

"Grunsammtne Teppiche die Berge binan, mit Beilchen, Schlüsselblumen und Primeln gestickt und lauter riechenden Kräutern durchwirft; alle Bäume in der glorreichsten Blüthe: Flieder und Maiblumen in diden Saufen; eine Art Beide, die wie Orangen riecht, steht allenthalben auf allen Wiesen und Bergen. Der lebhaft rauschende Aluk, wie ein Spiegel hell; warm vom Morgen bis wieber zum Morgen; eine Luft, die sich weich, lau und blau um einen her lagert und auf ben Bergen wie eine Dede ruht - fo fieht der Frühling in Jena aus." Und als ebenso friedlich und freundlich schildert Dorothea das Leben der Bewohner.

Während es sonst in Universitätsstädten so zuzugehen pslege, daß zarte Damen ihren Aufenthalt dort nicht zu nehmen wagten, nähme in Jena der Humanitätston überhand und man könne im Gebirge stundenweit allein spaziren gehen. Das Militair und die Kausmannschaft in Berlin seien roh gegen die Jenenser Studenten: man höre überall von Wilhelm Meister, der Transcendentalphilosophie und von Sylbenmaßen sprechen, dazu aus jedem Hause Guitarren und Geigen.

Während die Völker Europas gegen einander in Waffen standen und Schwertergetöse und Kriegsgeschrei sich wie eine mordende Lawine von Land zu Land wälzte, kämpften über diesen sanften Hügeln das alte und das neue Jahrhundert eine Geisterschlacht.

Als Wilhelm und Karoline, neuvermählt, im Sommer 1796 von Gotha kommend in Jena einzogen, wo Wilhelm Professor geworden war, fürchtete er, die Felsen am Eingange möchten sie abschrecken. "Aber ich sah nichts", schreibt Karoline an ihre Freundin Luise Gotter, "als das Gute und Angenehme und din schon mit diesem romantischen Thale ganz befreundet." Wie ein trojanisches Pferd war dieser Hochzeits-Reisewagen, der die ersten Umstürzler in die ahnungslose Stadt führte; geräuschlos nisteten sie sich ein, um den Einzug der Hülfstruppen vorzubereiten. Ein vornehmes Haupt der neuen Zeit fanden sie freilich schon vor: Fichte.

Alls der junge Norweger Steffens im Sommer 1798 nach Jena kam, hörte er nach einander die bedeutenosten Professoren der Philosophie sprechen: Schelling, das neue Gestirn, und Fichte, der schon auf seinem festgegründeten Ruhme thronte. Er eröffnete damals grade seine Vorlesungen über die Bestimmung des Menschen. Schon die

furge, ftammige Bestalt, die schneibenden, gebietenden Ruge Auch seine Sprache war von schneibender imponirten. Scharfe. Obwohl er fich alle Muhe gab, zu beweisen, mas er fagte, hatte feine Rede doch etwas an fich, als wolle er burch einen Befehl, dem man unbedingten Geborfam fculbig fei, jeden Zweifel entfernen. "Meine Berren", fagte er, "fassen Sie sich zusammen, geben Sie in fich ein, es ift hier von feinem Meußeren die Rede, sondern lediglich von Alle veränderten die Stellung, richteten fich auf oder fanten in fich jusammen. Gine große Spannung "Meine herren, benfen Sie die Band." Alle bachten die Wand. "Haben Sie die Wand gedacht? Nun. meine Berren, fo benten Sie benjenigen, der bie Band gebacht hat." Die Berwirrung und Berlegenheit, die bies zweite Ansinnen bervorrief, mar, wie Steffens erzählt, febr ergöplich zu beobachten. Im Ganzen hatte ber Bortrag burch seine bestimmte Rarbeit etwas hinreißendes, wie man es nicht leicht ähnlich finden tonnte.

Eine merkwürdige Figur spielte ber eiserne Fichte unter ben geschmeidigen, üppigen, tollen Romantikern. Wie Bögel eine Bogelscheuche umflattern, etwas scheu, etwas ehrsürchtig, etwas neugierig und etwas muthwillig waren sie um ihn her. Sie hätten ihn gern einmal aus seiner strengen-Unbeweglichkeit herausgeneckt, wovon sie selbst ergöhliche Beispiele erzählen. Steffens wollte ihn durchaus davon überzeugen, daß eine Lüge unter Umständen zu rechtsertigen, sogar moralischer als die Wahrheit sei; denn Fichte hatte behauptet, unter keiner Bedingung dürse man die Unwahrzheit sagen. Steffens sehte nun folgenden Fall: Eine Wöchenerin ist sehr krank. Ihr Kind stirbt. Sie fragt nach dem Kinde. Was soll man ihr sagen, da man weiß, daß jede Aufregung sie augenblicklich tödten kann? Sie soll mit

ihren Fragen abgewiesen werden, entscheibet Fichte ungerührt. Steffens: Das heißt auf das Bestimmteste antworten, ihr Kind sei todt. Ich würde lügen, und ich nenne ganz entschieden diese Lüge eine Wahrheit, meine Wahrheit. Was? rief nun Fichte entrüstet: Meine Wahrheit? Eine solche, die dem einzelnen Menschen gehört, giebt es nicht. Stirbt die Frau an der Wahrheit, so soll sie sterben.

Bollends ohne jedes Berftandniß für einander waren Richte und Tied, der Dämmerungsdichter und der Philosoph der unerbittlich schneidenden Tageshelle. Wenn Tied phi= losophiren wollte, verwies ihn Sichte gutmuthig ungeduldig auf feine Boefie. Aber ungeachtet er ohne Sinn für die Romantit mar, betrachteten fie ihn gern als ben Ihrigen, weil sie ben Selben ber auten Sache in ihm ehrten. im Beginn bes Sahres 1799 ber Atheismusftreit losbrach, nahmen fie unerichroden feine Bartei. Bon Allen, Die fich bei Sofe beliebt machen wollten, von allen Brofefforen, bie Fichte überglangt hatte - benn er hatte weitaus die meiften Buborer -. wurde er verlaffen und gemieben. Diejenigen, die nicht wohl anders konnten, als ihm in ber Sache Recht geben, schrieen über seine Dreistigkeit und Un-Seine unerschütterliche Redlichkeit, meinte besonnenheit. Raroline, habe Sof und Universität oft in Berlegenheit ge= fest. Die Studenten mandten fich mit Bittichriften nach Beimar - Steffens, ber Bewegliche, Begeisterte hatte auch Unterschriften gesammelt -, aber vergeblich. Dag Goethe biefe feige Ungerechtigkeit geschehen ließ, schmerzte feine Runger; fie wollten Berlegenheit an ihm bemerken, wenn von dem handel die Rede war. "Der madere Fichte ftreitet eigentlich für uns Alle", schrieb Wilhelm, "und wenn er unterliegt, fo find die Scheiterhaufen wieder gang nabe berbeigekommen." Er, ber fonst Borsichtige - namentlich

wenn es galt, Goethe zu schonen — suchte seinem Bruder Friedrich, der damals noch in Berlin war, kriegerische Stimmung einzuslößen. Dem kochte denn auch schon eine Broschüre im Leibe, wie er sich ausdrückte, worin er bescheiden darthun wollte, Fichte's Verdienst bestehe eben darin, daß er die Religion entdeckt habe. Zwar kam diese Schrift nicht zu Stande. An Wilhelm schrieb er aber: "Nicht bloß Atheisten sind die Gegner [Fichte's], sondern positive Diener des Satans, gegen die in Deutschland jeder Schriftsteller ein geborener Soldat ist."

Fichte wußte denn diese furchtlose Freundschaft damals auch wohl zu schähen. In Berlin, wo er Zuflucht fand, verkehrte er viel mit Friedrich und Dorothea und sprach ben Wunsch aus, daß Wilhelm, Karoline und Schelling auch dorthin kämen, damit sie zusammen eine Familie bildeten.

"Nächft bem Atheismus", fcrieb Raroline am 4. Februar 1799 an Novalis, "ist hier das neueste Evenement die Aufführung des erften Theiles von Wallenstein "die Biccolomini" in Weimar. Im Oftober bes vorhergebenden Rahres mar bas Lager zuerst in Scene gegangen. Ganz Jena machte fich auf, um biefem Greignig beigumobnen. Beim Lager war das Romantikerhäuflein fröhlich zusammen; Richte nöthigte nach ber Borftellung Rarolinen vier Glafer Chamvaaner auf. Wilhelm blieb in Weimar: Schelling fubr an feiner Stelle in ber Nacht mit ihr gurud. Bei ber Erftaufführung ber Biccolomini blieben Schelling und Raroline Rachher versammelte man sich bei Karoline und tauschte die empfangenen Gindrude aus. Obwohl ber corrette Wilhelm zu milbern suchte, zeigte fich boch bie Untipathie gegen Schiller: bas Endurtheil über bie munbervolle Dichtung, die man allerdings nur als Bruchftud fennen gelernt hatte, war verneinenb.

Das Theaterspielen war eine gesellige Leibenschaft. beste Beispiel dafür erzählt Tied, wie nämlich sogar ber alte Nicolai von biefer Buth ergriffen murbe. Da Tied ibn einstmals besuchte, fand er ibn zu seinem Erstaunen mit seinem Sohne und einem andern herrn in einer versartigen, pathetischen, Schillerisch beclamirenden Unterhaltung begriffen. beren Sinn ihm im ersten Augenblid unfagbar mar; allmalig begriff er, daß fie eine Scene ju Don Carlos improvifirten, wobei Nicolai ben Ronig, fein Sohn ben Marquis, und ber britte ben Carlos auf sich genommen hatte. in Jena war "alleweil von nichts als Theater die Rede". wie Raroline schrieb. Steffens und Tied waren von Jugend auf an's Theaterspielen gewöhnt, auch Raroline hatte Reigung dazu. Bei einer Aufführung von Goethe's Stella im Schut= ichen Sause mablte fie fich die Rolle der Cacilie. Sophie Mereau, die spätere Gattin Brentano's, wirkte mit. In einem feiner allerliebsten Briefe an die Heine Auguste. bie auf Besuch im Sause bes Malers Tischbein mar, schrieb Friedrich: "Wenn du wieder da bift, wollen wir auch etwas agiren, etwas wie bas Stud, von bem bu fchreibft. machft die icone, aber treulose Angelita, Tied ben fleinen beglüdten Schäfer Medoro, Schelling ben rafenden Baladin, Orlando den Buthigen, ich Raifer Rarl ben Großen und Wilhelm ben eblen Better Rinalbo's v. Montalban." fieht man fie bor fich in diefem Roftum: die liebreigende, verwöhnte, ein wenig fotette Rleine, die ber Brieffteller bier aleichsam mit ihrer Mutter in Gins zu faffen scheint, ben anmuthigen Tied, ben ungeftumen Schelling, Friedrich felbft voller Burbe und Beiligfeit und Bilbelm, den corretten, Wenn nicht Theater gespielt murbe, murbe ritterlichen. Theater gelesen. Wilhelm las seine neuen Uebersetungen der Shatespeare'ichen Dramen vor, Tied mit Borliebe Solberg,

ben er gleichsam neu entbedt hatte. Tied, beffen Borlefungen in späteren Sahren eine beinahe europäische Berühmtheit hatten, las genialer. Borzüglich wurde fein Bortrag bewundert, wenn er etwas improvisirte. Steffens mar einmal in Dresden zu Besuch bei ibm, als gerade ber Beburtstag feiner Frau gefeiert murbe. In befonders guter Laune fündigte er an, bag er ein Schauspiel barftellen und babei felbst fammtliche Rollen übernehmen wolle, Steffens moge ihm einen Gegenstand aufgeben, von dem die Romödie handeln solle. Steffens bestimmte, es solle in bem Stud Jemand auftreten, der der Liebhaber und ein Drang-Utang in einer Berfon mare. Nach einer halben Stunde erschien Tied vor feinem Bublifum und trug zunächst einen Prolog vor, ber bie Buschauer an ben Safen einer großen Seeftadt Dann entwidelte fich die Sandlung, die furz barin bestand, daß ein eigensinniger Raritäten- und Naturalien-Sammler, Anhänger ber aufgeklärten Bilbung, ber feiner Tochter Sand ihrem Geliebten verweigert, daburch überliftet wird, daß ein gerade aus Afrika zurudkehrender Freund ben trostlosen Anbeter als gebildeten Orang-Utang bei ihm ein-Eine Erziehungsanstalt in Sierra Leona habe fic führt. Die Aufgabe gestellt, nicht nur ben fogenannten Menichen. sondern auch gewiffe Thiere, die sich nach Unsicht verschiedener Belehrten bagu eigneten, zu edeln und verftändigen Befen berangubilden; fie habe bereits mertwürdige Erfolge erzielt, wovon er einen Beweis mitgebracht habe. Der verstellte Drang-Utang giebt die Bobe feiner Bildung durch häufiges Berfagen fentimentaler und moralischer Plattheiten zu erkennen, die den Bater entzuden, fo daß er fich überreden läßt, ihm seine Tochter zur Frau zu geben. nach vielen Jahren erinnerte fich Steffens mit Bergnugen, wie sprühend von Scherz und Wit diese kede Amprovisation

gewesen sei und mit welcher staunenerregenden Beweglichkeit und schauspielerischen Runft Tieck sie vorgeführt habe.

So nahe die Gefahr auch lag, wo mehrere begabte Menschen dieselben Riele verfolgen, und so viel Rant es auch in diefer "Republit von lauter Despoten" gab. herrschte boch eigentliche Gifersucht nicht. Im Gegentheil freute fich Reber ber Borguge bes Andern, was hauptfächlich Friedrich's Berdienst war. Es spielte gleichsam Jeder seine Rolle ober fein Inftrument, und man war ftolg, daß bas Concert gut beset und wohltonend war. Tied war besonders "des Biges buntes Fullhorn eigen". Auch hierin wetteiferte er mit Wilhelm. Es ift ein reigendes Bilb, bas uns die beiben Frauen, Raroline und Dorothea, aufgezeichnet haben, wie Wilhelm und Tied zusammen ein Rache-Sonett gegen Merkel ichmiedeten. Mertel mar einer ber vielen fläffenden Feinde, bie im Grunde einer Antwort nicht werth waren. Es bezeichnet ihn, daß er, um darzuthun, daß Schiller's Poefie iconer fei als Goethe's. Gedichte von beiden in Brofa auflofte und bann zeigte, bag biejenigen Schiller's nach ber Operation ebenso flar, verständig und poetisch seien wie vorber; was bei benen Goethe's nicht ber Fall fet. Einmal follte er nun boch einen Denkzettel haben, und fo entstand bas geharnischte Sonett:

> Ein Knecht hast für die Knechte du geschrieben, Ein Samojede für die Samojeden.

"Es war ein Fest, mit anzusehen, wie beider braune Augen gegen einander Funken sprühten und mit welcher ausgelassenen Lustigkeit diese gerechte Malice begangen wurde. Die Beit und ich lagen fast auf der Erde dabei. Die Beit kann recht lachen. . . . "

Friedrich, der "tiefe Freund", saß wie ein gewaltiger Felsblod im Bellengefräusel unter den Uebermüthigen, dachte

und träumte und äußerte von Beit zu Beit feine pothischen Offenbarungen — Stoff zu Gesprächen, Disputen Abhandlungen. Steffens erzählt, es fei Friedrich, mahrend er tief finnend im Stuhle geseffen habe, folgende Beberde eigenthümlich gewesen: er habe mit Daumen und Beigefinger die Stirn umfaßt, diese Finger langfam gegen einander bebewegt bis zwischen die Augen, bann ebenfo langfam über die schön geformte Rase und endlich über die Rase binaus in die Luft. So, die Finger vor der Nase, hatte Tied ibn auf einer fleinen Rarrifatur gezeichnet, den überschnellen, unruhigen Steffens vor ihm, mit Banben und gugen beftig gestikulirend. Im Gespräch war Friedrich ebenso unerschöpflich witig wie Wilhelm und Tied, und man mag es am Ende begreifen, daß Raroline's Mutter, eine alte, gramliche Professorenwittme, ihr frei erklärte, fie werde fie nicht wieder besuchen, da fie ben vielen Wit nicht vertragen fonne - wie man Erbfen und Linfen nicht verträgt, feste Raroline hinzu. Auch die 14 jährige Auguste lernte Stalienisch und Griechisch bei Wilhelm ober bem "beiligen, in Gott andachtigen Bater Frig". Seltfam muß es gewesen fein, das Brinzenchen, dem Spielen und Lachen das Allerliebste mar, bas mit sugem Bobllaut ber Stimme fingen fonnte, nachdenklich über Fauft und Nathan ben Beisen Dem kleinen Philipp, Dorothea's ichwaten zu hören. Sohn aus ihrer erften Ghe, ben fie nach Jena mitgenommen hatte, träumte es einmal, mahrend Friedrich verreift mar, Friedrich febre gurud und beshalb fei gang Rena in Auf-Bum Willfommen fei bie Stadt in ber Beife geruhr. schmudt, daß alle Saufer und Baume mit vielen Bilbern von "alten, gelehrten Leuten" behängt feien, unter ihnen Cervantes und Meister. Meister hatte einen runden Sut mit goldener Schnur, einen rothen Schleier und einen fleinen

ibel getragen, Cervantes einen dreieckigen hut mit goldenen unkern, gleichfalls einen rothen Schleier, eine eiserne istung und einen langen Säbel. Man sieht daraus, was r Worte als tägliche Speise um den kleinen Kopf herumwirrten.

Die einzige Arbeit, ber Friedrich sich unterzog, war das ichten, das er bet seinem Bruder lernte. Er trachtete rnach, allmälig alle Versmaße in seine Gewalt zu benmen. Dorothea hatte, um ihren Florentin romantisch szustatten, einige wohlgelungene Stanzen versertigt und durch eine wahre Stanzen-Wuth und -Gluth, wie sie selbst zt, über das Haus gebracht. Damals mag jener patheche Strom Schelling'scher Stanzen entstanden sein, in nen er das Geheimniß seiner verhängnißvollen Leidensaft für Karoline stolz verräth:

Als in der ernsten frühen Weihestunde Aus freiem Trieb das Heil'ge ich erwählt, Hat auch ein Gott zu ewig schönem Bunde Auf ewig dich mit meinem Geist vermählt. Wenn auch von unserr Lieb' die süße Kunde Kein weiches Lied der fünst'gen Welt erzählt, Doch wird aus des Gedichtes dunkeln Chiffern Sie das Geheimniß unserr Lieb' entziffern.

Was sorgsam wir dem Aug' der Welt verborgen, Das Glück, das nur die Unsichtbaren seh'n, Wird an des künst'gen Tages schönem Morgen Aus dem Geheimniß glorreich aufersteh'n. Begierig seh' ich späte Zeiten horchen Der Welodie, die nimmer kann vergeh'n, Denn mit des Weltalls ew'gen Harmonieen Wird diese Lied zur fernen Nachwelt ziehen.

Die wunderwürdigsten Berse machte aber nach Doro=
:a's Meinung Friedrich, ber, sowie er einen vollendet

hatte, damit in ihr Zimmer kam, ihn ihr vorlas und in heftigen Zorn gerieth, wenn sie, was begreiflicher Weise meistens der Fall war, den Sinn nicht sogleich begriff. Außerdem hatte fast ein Jeder seinen Roman vor, Wilhelm anstatt dessen seine Shakespeare-Uebersetung, wobei Karoline so mitarbeitete, daß sie oft den ganzen Tag nicht von seinem Schreibtisch weg kam. Uebrigens vermied es Karoline, als schriftstellernd zu erscheinen; sie habe das Vorurtheil, sagte Friedrich, das einzige, sich vor dem Schein der Unweibelichteit zu fürchten.

Dem Rreise zugewandt war der Samburger Bries. flein. mit füdlichgelber Gefichtsfarbe, lebhaft und freundlich aus fleinen Augen blidend; fo ichilbert ihn Steffens. Beinliche Ordnung, Sauberfeit, ja Elegang herrichte in seinem Bimmer. Er sprach leife und brudte fich zierlich aus. Seine mit ben Nahren immer zunehmende Taubheit erschwerte die Unterbaltung: megen feines altjungferlichen Wefens batte man ihn ein wenig jum Beften. Aber mit feiner Ueberfetung des Taffo und Calberon brachte er doch eine Menge neuer Unregungen in den Rreis. Wilhelm, ber zuerst auf bie füdlichen Dichter aufmertfam gemacht hatte, nahm lebhaften Antheil daran, allerdings nicht ohne sich seiner Ueberlegenheit im Ueberseten bewußt zu fein. Die Entdeckung Calderon's machte Epoche unter ben Romantifern. Der stürmische Schelling stellte ihn sogleich über Shakespeare: bier fei bie innigste Bereinigung bes Antiten und Romantischen zu finden.

Wie der Föhnsturm, der sich in den Bergen so plötzlich, stark und warm erhebt, wirkte Schelling's Eintritt in den Kreis der Romantiker. Auf dem Katheder erschien er nicht wie ein Prosessor, sondern wie ein französischer General; er sprach, wie wenn er etwas nicht sehr Wichtiges schnell und nachlässig mittheilte. Das trotzige Gesicht, roh, edel

Leben. 237

und fraftvoll mit ben breiten Badenknochen und ber etwas aufgeworfenen Rafe, die flaren, mächtigen Augen, Alles mirfte beberrichend. Als Steffens feine erfte Borlefung über Naturphilosophie borte, die neue, feine Philosophie, wo er von der Nothwendigkeit sprach, die Natur aus ihrer Einheit zu faffen, hatte er ben Ginbrud, als ftebe ber 24 jährige junge Mann muthig bem gangen Beere ber ohnmächtig werbenden alten Beit gegenüber, bas fich, etwas polternd und schimpfend zwar, doch schen vor ihm gurudziehe. Als er einmal fagte, er wolle fich einmauern, um ununterbrochen zu arbeiten, fand Raroline, er fei eber ein Mensch, um Mauern zu durchbrechen. Als Mineral betrachtet, fagte fie, fei er echter Branit, eine Urnatur. Seine Gegenwart fonnte burch ihre Macht fast erschreden. bie weiblich empfänglichen Männer mit ihrer Reigbarfeit, ihren unendlich vielen, unendlich verfeinerten Ideen, empfanden zunächst freudig erstaunt und willig die Uebermacht feiner beschränkteren Männlichkeit. Auch Fichte mar mit ihm einverstanden. Er erfannte an, daß wenn sein Bang fuftematifcher, ber Schelling's genialer fei. Das ihm angeborene Gefühl, Alles zu konnen, mas er wollte, gab ihm etwas Siegreiches. Zweifel tamen ihm nicht. Bertrauend, überschwenglich hingebend gegen feine Freunde, hafte er blindlings und rudfichtslos, die er für feine Reinde bielt. Bibersetlichkeit, die auf vollkommener Berftandnifilosiafeit seiner naturphilosophischen Grundideen beruhte, vertrug er nicht. Aber wenn man beren Richtigkeit zugab und auf ihn einging, war er nicht anspruchsvoll und ließ auch andre gelten. Ueberhaupt imponirte ihm die weltmännische Gewandtheit der umfaffenden romantischen Beifter. Sie hatten ein reicheres. feineres Seelenleben als er, sie waren ihm voran in der Rultur, und er fonnte viel von ihnen lernen. Das wollte

er auch. Es schien ihm unmöglich, bag es etwas gabe. wovon er nicht verfteben follte. So marf er fich zunächft auf bas Dichten. An feinem Beift fiel ber poetische Schwung auf, ohne dag er beshalb ein Dichter gewesen mare; er producierte leicht, jedoch "aus dem Innersten reden" wie die Romantifer konnte er nicht. Aber eben diese Broduktionsluft und -Rraft machte, daß er überzeugt mar, es fonne ihm nicht fehlen, wenn er nur wie die übrigen bei Wilhelm in die Schule ginge, um das Technische des Bersemachens zu bewältigen. Steffens hatte einen Erzählungs= ftoff aus seiner nordischen Beimath mitgebracht, ber viel Anklang fand: Die Geschichte bes Pfarrers von Drottning. Bang einsam in ber Nabe eines untergegangenen Dorfes lebt der Bfarrer. Ru ihm kommen bei Nacht eben gelandete Fremde und zwingen ibn, in ber naben, vom Flugfand faft verschütteten Rirche eine Trauung zu vollziehen. die Sandlung vollendet ift, brangen fie ihn aus der Rirche. Schnell schifft bas ganze Bolf. das eine unbekannte Sprache redet, sich wieder ein und fegelt ab. Die Braut findet man in der Rirche ermordet. Als die Gespenstergeschichten anfingen Mobe zu werben, meinte Raroline, fie konnten fich alle mit bem Pfarrer von Drottning nicht meffen: "nach der Geschichte können sich zehn Teufel auf's Grab feten und loden teinem Chriftenmenschen ein Rreug ab." Steffens bearbeitete ben Stoff bramatisch, Schelling in Terzinen.

Mit Karoline zusammen lernte Schelling beim "heiligen Friedrich" Italienisch. Er war ein tüchtiger Schüler; wenn er einmal für etwas Sinn habe, sagte Friedrich, sei es unbändig viel. Uebrigens war Friedrich ihm nicht günstig. Die Eisersucht auf Karoline's offentundige Zuneigung und Bewunderung war wohl nicht die geringste Ursache. "Wo

Leben. 239

wird Schelling, ber Granit, eine Granitin finden?" hatte er auf Karoline's Bergleich geantwortet; wenigstens muffe sie doch von Basalt sein. Dann schlug er die Rahel vor, auf die er Eindruck gemacht habe. Augenscheinlich wollte er den gefährlichen Eindringling so bald wie möglich unschädlich machen.

In ber Gesellichaft machte Steffens mehr Blud als Schelling. Schelling war schweigsam; er fonnte nur harmlos luftig fein und findlichen Unfinn treiben ober fich ernft und gründlich unterhalten. Für das Geiftreiche ober gar Fronische hatte er kein Organ — er besaß keine Urbanität und Liberalität, murbe Friedrich gefagt haben. Steffens, ben die Sehnsucht nach der herrlichen neuen Bilbung nach Deutschland gezogen hatte, wollte Alles feben, tennen lernen, mitmachen, genießen. Er war wie ein Bewohner einer bumpfen Sabritstadt, der einen Ferientag benuten muß, um auf ein ganges Rahr Bergluft einzusaugen. Seine Empfänglichfeit und Unvaffungsfähigfeit maren ohne Brengen. Sein Blut war so feurig, daß er für gewöhnlich die Temperatur leichten Fiebers hatte. In ftrengfter Winterfalte ging er einmal zu Fuß von Freiberg nach Dresden in Sommerfleidung, ohne daß es ihm zu falt geworden mare.

Freiberg mit seinen Bergwerken und seiner Akademie spielte eine gewisse Rolle im Leben der Romantiker. Dort lehrte Werner, ein Mann, dessen damals epochemachende Theorie des Neptunismus zwar längst umgeworsen ist, der aber durch seine gewaltige Persönlichkeit einen unvergeßlichen Eindruck auf Alle machte, die ihn kannten. Den Alten vom Berge nannte man ihn wohl oder den Berggeist. Hohe Güte und besonnene Klarheit waren die Hauptzüge seines Charakters. Zede Unklarheit hatte etwas geradezu Beunruhigendes für ihn. Novalis nannte ihn einen Goethe im

240 Leben.

Aber weil er etwas so ganz in sich Abge-Beobachten. schlossenes war und ein so beherrschendes Uebergewicht im Gespräch hatte, konnte man, wie Steffens erzählt, nur wenn man sich ihm gang hingab, aus seinem Unterricht Bortheil gieben. Er gehörte zu ben beutschen Muftercharafteren wie Luther, Dürer, Repler, Fichte, die Friedrich als Ideal aufzustellen liebte. Das Bergwertsleben übte großen Bauber auf die Romantifer aus. "Wenn wir die fenfrechte Leiter berunterstiegen", erzählt Steffens, "wenn bas Blau bes himmels burch die Deffnung allmälig verschwand, wenn bas große Rad, durch welches das Tagesmaffer in Bewegung gefett murbe, in bem engen Felfenraum neben uns feinen Umschwung machte, das Anschlagen ber Glode einen jeden Umichwung bezeichnete, mabrend um uns berum und über uns die Tropfen ftill rauschend, unablässig bernieder fielen, fo war uns im Anfang feltsam und wunderlich zu Muth." Much in Novalis' Werken klingt diefer unterirdisch-geheimnißvolle Ton häufig an. Sein wundervolles Roman-Fraament: die Lehrlinge zu Saus ist ein Niederschlag der Freiberger Beit. Steffens, ber es fich zur Aufgabe gemacht hatte, Schelling's Apostel zu fein, hielt ben Schülern ber Afabemie Vorträge über Naturphilosophie.

In Freiberg lernte Novalis Julie von Charpentier kennen. Es war um diese Zeit, als er sich der Erde und dem Leben wiederschenkte, daß er mit den Romantikern in Jena in häusige persönliche Berührung kam. Auch er also war in der blühenden Frühlingsstimmung, die Aller Dasein dort mit einem so hoffnungsvollen Glanz umhüllte. "Denken Sie sich nur unsern prächtigen Kreis", schrieb er an Karoline über den Plan, daß sie Alle nach seiner Vermählung unter einem Dache leben und eine Familie bilden wollten. "Bor dem Jahre standen Zwei noch so verwaist da. Einer schien

auf glübendem Boden ju fteben. Er fab fich immer um und wer weiß, mas ein hellgeschliffenes Auge oft über ihm bemerkt haben wurde. Jest hebt ihn eine freundliche Bestalt, wie eine Babe von oben, weihend und bantbar in die Bobe und ein irdifcher, erquidenber Schlaf bat fein Auge für eine andre Sonne wieder geschlossen. Also zurud in's Land der Träume und nun mit voller Seele bei Guch, treffliche Mitichläfer." Dorothea beschreibt, mas für ein Ereigniß es mar, als fie ibn bas erfte Mal feben follte. Bwifchen ihm und ihr gab es freilich nicht viel Gemein= fames: er mag ihr zu atherisch, fie ihm zu sinnenhaft gewefen fein. "Er fieht aber wie ein Beifterfeber aus", fchrieb fie Schleiermacher, "und hat fein gang eigenes Befen für fich allein, bas muß man ihm laffen." Es erregte Giferfucht, daß er Tied, den er jest erft tennen gelernt hatte, fo fictlich bevorzugte. In der Boefie verftanden fie einander am beften. Das ftorte doch die Gintracht ber jungen Manner im Bangen nicht. Abends, ja bis tief in die Nacht, schwärmten fie über die Boben von Rena, in endlosen Besprächen und Bufunftsträumen fich berauschenb.

Schleiermacher stand zwar nur in brieflichem Berkehr mit den Freunden, von denen er nur Wenige persönlich kannte; aber seine Reden über die Religion verschafften ihm das Bürgerrecht in der Romantiker-Republik. "Das Christenthum ist hier à l'ordre du jour", schried Dorothea, "die Herren sind etwas toll. Tieck treibt die Religion wie Schiller das Schicksal." Novalis und Ritter hatte er sich mit diesem Buche ganz gewonnen. Diese Drei, Schleiermacher, Novalis und Ritter, betrachtete Dorothea neben sich und ihrem Friedrich als die eigentliche Kirche gegenüber den Weltseuten Wilhelm, Karoline, Tieck und Andern. Ritter war ein tiessinniger, in sich zurücktriechender Träumer. Wenn man den dunklen

Beg in die Sohle seines Innern fand, zeigte fie fich beiter und ergiebig; um felbst Etwas aufzusuchen, war er zu einfeitig und zu mißtrauisch. Bas er an Bilbung befaß, hatte er sich felbst spät ertämpfen muffen; bas machte ihn unficher in der Gesellichaft; die Erinnerung an eine harte Sugend ftimmte ihn feindselig. Raroline fab er nie; die Freunde versicherten, er wurde mit ihr weder reden konnen noch mögen. Um so zutraulicher war er gegen Dorothea, die von ihm fagte: "Sch fann Ritter mit Nichts vergleichen, als mit einer elektrischen Feuermaschine, an ber man nur bie stille Runftlichkeit bewundert und eben Nichts gleich wahrnimmt als das flare Baffer. Ber fie aber verfteht, bringt auf den leifesten Druck eine ichone Flamme bervor. Uebrigens ist er auch, wie der erste Brief ber Lucinde, Schelmerei und Andacht und Effen und Gebet, Alles burch einanber."

Gine Zeitlang murbe bie Ragb auf Frosche allgemein. ba er Froschschenkel als Elektroftop benutte, woran Alles Die Naturmiffenschaften maren lebhaften Antheil nahm. bamals, als fo viele wichtige Entbedungen einen Ausblid in eine gang neue Anschauungsweise eröffneten, das Stedenpferd faft aller Bebildeten. Dilettantisch genug mag biefes Intereffe gewesen fein, boch beweift es bie geiftige Regfam-Steffens baute fich einmal, ba er gerade eine große Gelbsendung von zu Saufe bekommen batte, eine Bolta'iche Säule aus Thalern und hatte fein Zimmer fast ben ganzen Tag voll von Besuchern, die fich von ihm Experimente zeigen ließen; auch gablreiche Damen waren barunter. Sehr ernftlich beschäftigte sich Benriette Berg, burch ihren Mann angeregt, mit Physik. Lange Nachmittage brachte fie mit Schleiermacher bei physikalischen Experimenten zu: dem nachmaligen Rönig Friedrich Wilhelm IV., den fein Erzieher als etwa

Leben 243

fünfjährigen Anaben zu diesem Zwed zu ihr führte, machte fie Experimente mit Phosphor vor.

Die Genialität von Ritter's naturwiffenschaftlichen Leiftungen murbe in ber Folgezeit unterschätt; niemals mußte er feine Entbedungen zur Geltung zu bringen. Das Pringip ber Bolta'schen Saule 3. B. hatte er zwei Jahre vor Bolta Daß seine gahlreichen und bedeutenden Berdienste entdect. um die Entwidelung der Phufit fo verftedt blieben, ichreiben bie neueren Bertreter biefer Biffenichaft bem Umftanbe gu, bak er feine Beobachtungen gang in philosophisch-muftische Begründungen gehüllt vortrug. Wenn nun reine Empirit immer leichter faglich ift für die meiften Menschen, fo erschweren die Ideen vollends die allgemeine Annahme neuer Entbedungen, wenn fie aus einem trüben, verworrenen Ropfe Und Ritter's Neigung zur Mustik scheint auch in einer gemiffen Unklarheit seines Denkens begründet gemesen Den Romantifern und Idealisten von damals machte gerade die Philosophie seine Wiffenschaft erft recht "Ritter ift Ritter und wir find feine Rnappen". fagte Novalis. Bon Undern wird diefer Ausspruch Goethe augeschrieben.

Goethe! Ja, er war die Hauptperson, obwohl er nur in der Ferne, im Hintergrunde wie ein gewaltiges Berghaupt thronte. Auch er hatte etwas Riesenhastes und Imponirendes unter dieser heißblütigen Jugend, wie Fichte. Aber um ihn tanzten sie herum wie die ersten Jünger der Revolution um die Freiheitsbäume oder wie Kinder um die Weihnachtstanne. Ruhevoll stand er in der Mitte und ließ sich mit Gold und Flitter behängen, ohne ein andres Lebenszeichen zu geben, als etwa ein gelindes Nicken oder ein wohlwollendes, humo-ristisches Lächeln. Aber fremd war er ihnen nicht; sie wußten, wie der schöne Baum im Walbe rauschen konnte, und wie

da die freie Luft und das Waldesgethier durch feine ftarten. immer grünen Ameige ftreifte. Bas für ein Greigniß mar es, als an einem Berbittage, ba die Schlegel, Dorothea und Raroline nebst Schelling und Harbenberg im Paradiese bei Jena spazieren gingen, Goethe felbft, "bie alte göttliche Erceleng", vom Bebirge berabgewandelt tam. Er begrüßte bie Gefellichaft höflichft und machte, mas Dorothea fich gludfelig notirte, "an Friedrich ein auszeichnendes Gesicht". Befühl, daß, wenn er fich jest langweile, Alles gefehlt fei, faßte fie, die Wortreiche, fich ein Berg und fing ein Befprach über die reißenden Strome in der Saale an, worauf er freundlichst einging und sie angenehm unterrichtete. Man wußte, daß die Naturwissenschaft seine Liebhaberei war. Die Rorpuleng feiner Erscheinung enttäuschte Dorothea ein wenig; er stellte, fand sie, nicht Tasso ober Werther, sondern Bermann und Meifter bar.

Wie in Rom den Papft, mußte man in Jena bor allen Dingen Goethe gesehen haben. Mit leibenschaftlicher Ungeduld hatte Steffens nach feinem Unblid verlangt. Es fügte fich, als er ihm nun bas erfte Mal in Gefellschaft beim Buchhändler Frommann begegnete, daß Goethe, mit Andern beschäftigt, ibn nicht beachtete. Steffens gab fich Dube. biefen furchtbaren Niederschlag feiner glübenden Soffnungen zu verminden; aber obgleich er fich Goethe's Wort vorhielt: wenn ich dich liebe, was geht's dich an, und auch fortfuhr ihn zu lieben, mar es doch, wie wenn ihm Etwas entzwei gegangen wäre. Als Schlegel's ihm zu Sulfe famen und ihn zu einer Gesellichaft einluden, wo Goethe erscheinen follte, lehnte er tropig ab. Bald darauf aber wurde vom Anatom Loder eine Theateraufführung gur Feier von Goethe's Geburtstag veranstaltete, wo Steffens mitspielte. leitete felbft die Beneralprobe, wurde auf Steffens aufmertfam

und redete ihn freundlich an. Im Gespräch ergaben sich bald Untnupfungspuntte, Goethe nahm ben Befeligten mit fich und behielt ihn eine Boche in Beimar. Goethe liebte ben Umgang mit Naturkundigen besonders. Bon ihnen konnte er lernen, und er war bis in sein hohes Alter viel jung, ju naiv und zu wenig eitel, um Diejenigen bor= zuziehen, die nur von ihm lernen fonnten. Der arme fleine Gries, für den Goethe eine Göttererscheinung mar, beren leifester freundlicher Wint fein einsames Stubchen mit Simmelsglang erfüllte, mußte fich mit ben furgen gutigen Dankbriefen, die als Antwort auf feine Uebersetzungen einliefen, begnügen, während Schelling ein erwünschter und oft geladener Gaft in Weimar war. Schelling war Goethe's Liebling unter ben Romantifern. Er allein hatte nicht biese nervose, feinfühlige Reizbarkeit, die Goethe fremd mar, auch nicht die etwas beangstigende Berehrung, die man nur für etwas ber eigenen Natur gang Entgegengesettes empfindet. Schelling liebte und verehrte Goethe, aber etwa wie einen Bater, gutraulich und fröhlich, und ficher in bem Gefühl, auch Etwas ju fein und auch feine Eroberungen ju machen. Für feine Naturphilosophie hatte er Goethe schnell gewonnen. hatte eigentlich immer in ihm gelegen. Das war "geprägte Form, die lebend fich entwidelt". Das war ihm gemäßer als Richte's tobte Abstrattion. Aber Schelling's tedes humoriftifd-naturphilosophisches Gedicht: Epikurisch Glaubens. bekenntniß Being Widerporftens verbannte er doch aus dem Athenaum. Ueberhaupt, obwohl er sich zufrieden erinnerte. daß er fich nun auch ichon eine ftattliche Reihe von Sahren in der Opposition befinde, war ihm doch die unermudliche Angriffsluft feines Beeres von Beigfpornen zuweilen etwas ungemüthlich.

Für fie war ber Rampf die herrlichfte Burge bes Lebens.

Die alte Beit batte auch ihre Bertreter in Jena - aber bie Romantiker tampften mit bem Gefühl, bag ihnen bie Rufunft gehörte. Das gab ihnen die Rraft, den Uebermuth und die Großherzigkeit gefeiter Sieger. Rleinlich waren fie nicht. Trop alles Personlichen, bas nie gang fehlt, mar es ihnen boch vorzüglich um die Sache zu thun. Die eigentliche Streitmacht beftand zwar nur aus Wilhelm, Friedrich Schelling fturzte fich mit jungenhafter und Schelling. Wonne in das Getümmel; man fieht ihn formlich Aermel und Manchetten gurudftreifen. Wilhelm bielt gumeilen für nöthig, ihn auf feinste Beise zur Urbanitat zu ermahnen. Much Schleiermacher, wenn ihm einmal ein Posten angewiesen war, konnte feine Begner vernichten, mit fpigen, icharfen, unentrinnbaren Waffen. Bon Novalis abgesehen, ber fich gar nicht betheiligte - benn über diesen Rleinfrieg bicht vor ihm faben feine weitfichtigen Augen meg - mar Tied ber Säumigste. Satirisch mar er wohl; aber er mar ju fehr Dichter, um nicht Alles, auch bas Beringfte, mas er hervorbrachte, poetisch einkleiden zu muffen. Da milberte fich benn mahrend bes erheiternden Schaffens bie Entruftung und feine Feinde, die er hatte befampfen follen, murden ihm unter ber Sand zu Buppen, mit benen er fpielte. Bilhelm, ber ftets die Sand am Schwertgriff hatte, fonnte bitterboje darüber werden, mahrend sein beständiges Treiben wiederum Tied rebellisch machte. Einmal trat aber auch Tied energisch vortämpfend auf, als in Berlin ein Stud gur Aufführung tam, in dem die Romantifer lächerlich gemacht werden follten. Der Berfaffer ber Romobie bieg Bed, bas Stud felbit: bas Chamaleon. Bas Tied am Meiften reigte, war, bag Affland darin die Rolle des schlichten, aber redlichen Biedermannes übernommen hatte, ber die Charafterlofigfeit ber feichten Schöngeister, Die burch Sentenzen aus ben Werten ber

Romantifer kenntlich gemacht waren, in besto helleres Licht fete.

Da Iffland die Bezichung und den Zwed des Stüdes tennen mußte, glaubte Tied ihn als mitschuldig an dieser öffentlichen, übrigens sehr geistlosen Berspottung ansehen zu müssen. Auf Tied's Anklage hin entschloß sich die Berliner Polizei, die Wiederaufsührung des Stüdes zu verbieten.

Die Romantifer hatten das Glud, daß die Machwerfe ihrer Gegner fich burch ermübende Geiftlofigfeit auszeichneten. Der With bestand fast immer barin, daß in ber betreffenden Boffe oder Erzählung einige ruhmredige Schwäher von offenbarer Richtigfeit auftraten, benen zusammenhangslos berausgegriffene und baber sinnlos erscheinende Stellen aus dem Athenaum ober andern vielgelesenen Schriften ber Romantifer in den Mund gelegt maren. Der Aufführung von Robebue's Spperboraifchem Gfel in Leipzig, womit besonders die Bruder Schlegel verspottet werden sollten, wohnte Friedrich felbst bei. Der Name beruht auf der Sage, daß die Hyperboräer dem Apollo einen Gfel zu opfern gepflegt hätten, an beffen tollen Sprüngen fich ber Gott geweidet habe. Es war eine ber liebensmurdigen Gigenschaften Friedrich's, daß er über einen auten Wit auch bann von Bergen lachte, wenn er auf feine eigenen Rosten gemacht mar. hier war aber, wie sich Raroline ausdrudte, "platterbings fein Wit als ben Schlegel's ihr eigener." Der Beifall ber einsichtigen Buschauer galt benn auch durchaus ihm, ber ruhig und heiter, durchaus murbig, aus feiner Loge bem Spettatel gufab.

Alles, was die Romantiker gegen Rotebue auf dem Herzen hatten, faßte Wilhelm zusammen in der kleinen Komödie: Ehrenpforte und Triumphbogen für den Theaterpräsidenten von Kohebue bei seiner gehofften Rückehr in's Vaterland.

Die Scenen, wo die verschiedenen Theatergeschöpfe Roge-

248 Leben.

bue's fich versammeln, um auszuziehen und ihren Meifter aus ber ruffischen Berbannung zu befreien, find noch jest, mo bas Feldgeschrei verklungen und ber Streit längft entschieden ift, überaus erheiternd zu lefen. Der leichte Bau ber gangen ironischen Romödie bleibt immer zu bewundern. im Berlaufe die häßliche Lufternheit, die Wilhelm hier vielleicht zur Charafteriftit feines Belben für angemeffen bielt; bie übrigens damals Niemandem anstößig gewesen zu sein Das Entzuden, bas biefer "Tufch und Trompetenftog des Wiges" erregte, läßt fich taum noch begreifen. Die Rinder in den befannten Familien fangen Stellen aus ben eingelegten Liedern, Friedrich gingen neue Lichter über bas Luftspiel auf. Goethe mar fo beluftigt und zufrieden, baß Schelling behauptete, Schiller's ganze poetische Laufbahn habe ihm nicht so viel Mitfreude abgelockt. Ja, nicht ohne Genugthuung ersuhren die Romantifer, daß felbft Schiller fich beifallig über die Ehrenpforte geäußert habe. Raroline hätte alle Urfache gehabt, von Ropebue wie früher von Mertel zu fagen, er fei "ein geliefertes Ungeheuer".

Schmerzhaft waren solche Angriffe, die von Freunden ausgingen, auf die man glaubte rechnen zu dürfen. Huber, mit dem Karoline seit den Mainzer Tagen befreundet war — jetzt war er mit Theresen verheirathet — hatte unter dem sentimentalen Vorwande, den greisen Wieland vertheidigen zu müssen, einen mit freundschaftlich schonender Salbung geschriebenen, aber deswegen nur umsomehr als hämisch empfundenen Artifel gegen Wilhelm veröffentlicht. Karoline, die damals schon nicht mehr mit Liebe, aber desto aufrichtiger mit kameradschaftlicher Treue ihrem Manne zur Seite stand, schrieb darüber einen langen Brief an Huber, den man nicht ohne Wohlgesallen an ihr wie an Wilhelm lesen kann. So ehrlich, gerade, kraftvoll, stolz und doch billig ist die Sprache,

die sie führt, ja bei aller Herbheit nicht ohne die Wärme, die Alles, was von ihr ausging, umströmte. "Ich kenne Schlegel", schrieb sie in diesem Briese, "ich bin wie von meinem Leben davon überzeugt, daß nicht der Schatten eines persönlichen acharnement in ihm ist. Hat er sich denn nicht alle diese Feinde erst gemacht? Die Plattheit, die Nullität, die Unpoesie ist ihm in den Tod zuwider. Berfolgt man die Sache, so geht's dann auch gegen die Person. Ist nicht Wieland's Poesie Wieland's Person? Am Privatleben eines solchen Menschen wird sich Schlegel nie vergreifen — er selbst wird sich dergleichen wahrscheinlich gefallen lassen müssen. Ich kenne Niemand, der das ruhiger zu ertragen im Stande wäre. Sein ganzer Geist ist vorwärts gerichtet, der Widerstand kann ihn nur mehr beslügeln."

Den Frauen, Dorothea wie Karoline, fam es zuweilen plöglich in den Sinn, daß bies gangliche Aufgeben ihrer mannlichen Freunde in afthetischen oder fage man wiffenicaftlichen Interessen etwas Ginseitiges und Ungefundes "Ihr revolutionaren Menschen", ichrieb Dorothea einmal an Schleiermacher, "mußtet erft mit Gut und Blut fechten, bann konntet ihr um auszuruhen schreiben wie Gog von Berlichingen feine Lebensgeschichte." Und Raroline. nachbem fie gewohnheitsgemäß der fleinen Auguste die literarischen Tagesneuigfeiten berichtet hatte, fuhr fort: "Doch biese Sandel geben bich nichts an, die Ruffen und Buonaparte aber viel." Eine fo lebhafte Theilnahme an ben politifchen Ereigniffen mar icon felten; eine andre als rein tosmopolitische Ansicht durfte man vollends von Niemandem Folgendermaßen ichrieb der junge Badenroder. erwarten. ein Berliner, an feinen Freund Tied: "Was will man benn in unsern Zeiten mit dieser Baterlandeliebe. Doch icheint jest eine gewiffe Mobe barin zu herrschen. Gemeine Schullehrer scheinen wirklich zu glauben, daß sie wer weiß wie große Fortschritte in der Pädagogik gemacht haben, wenn sie ihren achtjährigen Anaben jeht die Brandenburger Geschichte als Geschichte des Baterlandes recht weitläufig erzählen. Ein Bürger oder sonst einer, der nicht Gelehrter werden will, braucht doch wahrlich in unsern Zeiten im Grunde die vaterländische Geschichte so wenig als eine andre, und es würde nach meiner Meinung also zwecksmäßiger sein, wenn man irgend eine interessante Geschichte, ohne Rücksicht ob dieses oder jenes alten oder neuen Bolkes, in unteren Schulen vortrüge."

Eine leidenschaftliche Liebe für deutsches Wesen war aber durch diesen Mangel an dem, was man unter Patriotismus versteht, nicht ausgeschlossen. Man weiß ja, daß die Wissenschaft der Germanistit aus der Romantit heraus entstanden ist. Aber eben im germanischen Wesen fand man einen engherzigen Abschluß gegen andre Völker nicht begründet. Der Einzelne — so war es von jeher gewesen — liebte seine Unabhängigkeit, aber sowohl dem eigenen wie fremden Staaten gegenüber. "Deutschheit ist Kosmopolitismus mit der kräftigsten Individualität gemischt", lautet ein Ausspruch von Novalis.

Als das Schwerterklirren so nahe an Jena heranrückte, daß es nicht mehr zu überhören gewesen wäre, hatte sich die Kirche schon aufgelöst und zerstreut. Mürbe Stellen waren von Anfang an in dem Bande gewesen, das ihre Glieder verknüpste; aber ihrer hatte man nicht geachtet, da es im Ganzen fest genug schien. Sehr schwierig war das Verhältniß zwischen Karoline und Dorothea. Dorothea war der von ihrem Manne so überaus hochgeschähten Schwägerin mit glühender Bewunderung — wenn auch nicht ohne heimliche Eisersucht — entgegengekommen. Die maßvolle Ruhe, mit der Karoline ihrem Freundschaftsüberfall begegnete, er-

ichien ihr falt und berglos. Beibe aber maren zu tlug, um bem Inftinit zur Abneigung ohne Beiteres Raum zu geben. Dorothea bewunderte die Jugendlichkeit, die fich Raroline, mit ihr gleichaltrig, bewahrt hatte, ihre hauslichen Tugenben, bie Bewandtheit, mit der fie geräuschlos den großen Saushalt führte, ihre Gerechtigfeit - Die für Dorothea freilich etwas zu marmorn mar. Auf Karoline wirkten gwar Dorothea's fo gar brennende Augen und ihr allzustartes, männliches Untergesicht abstoßend, aber fie erfreute sich an ihrer schönen Stimme, mit der fie fo gern und herglich lachte, und betonte gern vor fich und andern, was für eine vortreffliche Frau Dorothea fei. Ebenso vergeblich bemühte sich Raroline ihre Antipathie gegen Tied's Amalie, eine Schwägerin bes Componisten Reichardt, ju überwinden. "Bäglich ift fie nicht". fdrieb fie nach ber erften Befanntichaft. "Batte fie Anmuth und Leben und etwas mehr am Leibe als einen Sad, fo konnte fie für hubich gelten." Aber gulett entichloß fie fich boch furzweg, fie für eine faliche Rate zu erklaren. leisen Schwankungen von Bu= und Abneigung unter ben Männern habe ich schon ermähnt. Berhängnisvoll murbe bas Alles erft burch Schelling's und Raroline's Liebe. Alle. bie Etwas gegen bas Gine von Beiden auf bem Bergen hatten, glaubten es nun nicht mehr unterdrücken zu muffen. Indem Karoline fich von Wilhelm löste, verlor fie alle die Rücksicht, die man um feinetwillen für fie gehabt hatte. Und da um Wilhelm und Raroline herum der Rreis fich gebilbet hatte, ging er von felbst aus einander, als fie sich trennten und das gaftliche Saus leer ftand, wo er fich verfammelt batte.

Bugleich mit dem Jahrundert ging die romantische Zeit in Jena zur Neige. Es gab damals auch solche, die das ueue Jahrhundert schon mit dem Jahre 1800 beginnen wollten; man nannte fie Rulliften. Aber fie unterlagen. Bon großen Festen wollte ber Bergog von Beimar megen bes Ernftes ber Reiten nichts wiffen. Er veranstaltete eine Masterade, wo fich auch Steffens und Schelling befanden. Nach Mitternacht zogen fich Goethe und Schiller mit ben beiden jungeren Leuten in ein Rebentabinet gurud. Es murbe Champagner getrunken. "Da fiel mir", erzählt Steffens, "ber ich mit meiner nordischen Birtuosität nüchterner blieb, als die alten herren, die Beranderung auf, die mit zwei fo bedeutenden Berfonlichkeiten vorging. Goethe mar unbefangen luftig, ja übermuthig, mahrend Schiller immer ernfthafter ward und fich in breiten, boctrinaren, afthetischen Explitationen erging; fie hatten die größte Aehnlichfeit mit feiner bekannten Rritik über Rlopftod, und er ließ fich nicht ftoren. wenn Goethe ihn durch irgend einen geiftreichen Ginfall in seinem Bortrage zu verwirren suchte. Schelling behielt fortbauernd feine ruhige Saltung."

In einem zierlichen dramatischen Scherz hatte Wilhelm die Wende des Jahrhunderts gefeiert. Auch hier erklang in jeder Zeile die hohe zuversichtliche Hoffnung, die die Jugend in die neue Zeit setzte. Das neue Jahrhundert, ein Kind in der Wiege, will die häßliche dürre Alte, die ihm Schlaflieder singt, nicht als seine Mutter anerkennen, ja erwürgen will das herkulische Ding die bose Unholdin. Die, um sich zu retten, ruft den Teufel an, der auch erscheint, aber anstatt der Jungen, der Alten den Hals umdreht. Das götterschnell heranwachsende Kind wünscht seine wahren Eltern zu kennen; auf seine Bitte erscheinen sie und begrüßen das entzückte: es sind der Genius und die Freiheit.

## Romantische Liebe.

Die Liebe ift ber Endzwed der Weltsgeschichte — das Umen des Universums. Rovalis.

"Bas ist benn nun biefes Sentimentale?" fragt Friedrich Schlegel, nachbem er ben Sat aufgestellt hat, bag ein romantisches Buch ein folches fei, bas einen fentimentalen Stoff in phantaftischer Form behandele; und antwortet: "Das was uns anspricht, wo bas Gefühl herrscht, und zwar nicht ein finnliches, sondern das geistige. Die Quelle und Seele aller biefer Regungen ift die Liebe, und ber Beift ber Liebe muß in der romantischen Poefie überall unsichtbar fichtbar schweben; bas foll jene Definition fagen. Die galanten Baffionen, benen man in der Dichtung der Modernen, wie Diderot im Kataliften fo luftig flagt, von dem Epigramm bis zur Tragobie nirgends entgeben fann, find dabei gerade bas wenigste, ober vielmehr sie find nicht einmal ber außere Buchftabe jenes Geiftes, nach Gelegenheit auch wohl gar nichts ober etwas fehr Unliebliches und Liebloses. es ift ber beilige Sauch, ber uns in ben Tonen ber Mufit berührt. Er läßt fich nicht gewaltsam fassen und mechanisch greifen, aber er läßt sich freundlich loden von sterblicher Schönheit und in fie verhüllen, und auch die Bauberworte ber Poefie konnen von feiner Rraft burchbrungen und befeelt werden. Aber in dem Gedicht, wo er nicht überall ift ober überall fein konnte, ift er gewiß gar nicht. Er ift ein

unendliches Wesen und mit nichten haftet und klebt sein Interesse nur an den Personen, den Begebenheiten und Situationen und den individuellen Neigungen: für den wahren Dichter ist Alles dieses, so innig es auch seine Seele umsschließen mag, nur Hindeutung auf das Höhere, Unendliche, Hieroglyphe der Einen ewigen Liebe und der heiligen Lebenstülle der bildenden Natur."

So ware Liebe und Romantif, nach der Theorie ihrer Begründer ein und dasselbe. Das Sichlosreißen und Auseinanderweichen bes Bewußten und Unbewußten im Menichen, womit Sand in Sand geht feine Entfernung von der Natur, bedingt Sehnsucht nach Wiedervereinigung und Berföhnung bes Betrennten, fo daß man fagen fann, je größer bie Berriffenheit und je ichneibenber ber Mangel, besto größer die Liebe; was auch Novalis' Wort verständlich macht, daß Liebe durchaus Rrankheit sei. Allerdings ist der Charakter biefer Liebe mehr Drang nach Bereinigung als Rraft ju ihr, also mehr Sehnsucht als Liebe; dieses Rind von Ueberfluß und Mangel, wie Plato die Liebe definirt, hat mehr von dem negativen als von dem positiven Element empfangen. Daß der Beschlechtstrieb nicht an sich Bewahrer der unsterb. lichen Liebesseele fei, die allein die romantische ift, murbe von Friedrich Schlegel erwähnt; nicht von dem blinden tändelnden Rinde ift bier die Rede, deffen Unarten bie gottliche Mutter zuweilen mit der Ruthe bestrafen muß, sondern von Eros, dem ältesten und ichonften der Götter, wie die griechische Mythologie ihn nennt, ber aus bem gahrenben Chaos entstand und die auseinander fliehenden Theile bes Mus festhielt und an Gine Mitte band. Wenn man trobbem in der Geschlechtsliebe, wie fie im Leben und in der Runft erscheint, ihr Bild zu fassen sucht, obwohl sie weber bie einzige, noch die reinste Art der Liebe ift, so ift ce, weil

fie fich an biefem Brennpuntt boch am feurigsten entzündet, weil die Liebe zwischen Mann und Frau bas gangefte, vadenbfte Symbol ift für bie Alles überwindende Riefenleibenschaft bes Ginswerbens; und gerabe ihre Mischung aus Sinnlichkeit und Geift, daß fie die irbische und die göttliche Natur im Menschen gleichviel angeht, ihre androanne Ratur, macht fie zum ergiebigften Ausgangspunkt für Darftellung und Betrachtung. Dag Leffing fich beswegen von Goethe's Werther abgestoßen fühlte, weil der Geschlechtsliebe darin eine bem antifen Leben fremde Wichtigfeit beigemeffen ift, beweist seine unromantische Ratur, beweift aber nichts gegen bie Dichtung; vielmehr macht gerade bie maß-Iofe Bergötterung ber Liebe Werther zu einer unvergang= lichen Erscheinung in der modernen Belt. Auch hat man immer empfunden, bag in ber Behandlung ber Liebe ber hauptfächliche Unterschied zwischen antiter und moderner Runft zu suchen fei.

Man könnte zwar Odysseus und Penelope zum Beweise anführen, daß auch daß antike Leben eine höhere, geistige Liebe in unserm Sinne kannte; aber wer empfände auch nicht den romantischen Hauch in der Odyssee, der sie uns so viel verständlicher macht als die Jias! Und dann: es handelt sich da doch weniger um ewige Liebe als um jene eheliche Treue, die ein Bestandtheil der staatlichen Wohlsahrt, eine Bürgerpslicht ist und eigentlich nur die Frau angeht. Zwar ist es rührend und echt romantisch, wenn Odysseus am User sitzt, unbeweglich, mit trauernder Seele über das Meer hinaus blickend, aber es muthet uns fremdartig, wenn auch Lieblich zugleich an, wie er gleich darauf in den Armen der Lockgen Nymphe einschlummert, ohne daß ihn ein einziges Mal der Gedanke ankränkelte, ob nicht sein Verhältniß zu Penelope dadurch entheiligt würde. Reizend gewiß ist

bie antike Liebe, wie und wo immer sie erscheint. die seelenlose Wonne die Odusseus mit Circe und Ralupso genießt, ober die behagliche Leibenschaft bes Paris und ber Belena erquickt den Sinn, ohne jemals zu verletzen. alle biefe Berhältniffe haben die Gesundheit. Kraft und Schönheit des Naturtriebes, dem zu feiner Bollfommenbeit nichts gebricht als die Dauer. Denn Alles, mas Trieb ift. ift vergänglich; mit ber Bergänglichkeit bat es fich feine Schönheit erkauft. Das Bewußtsein sucht die flüchtige Natur ju veremigen, aber biefe übernatürliche Begierde mirft gunächst in ihr als ein Gift, bas sie krank macht. baben wir Augenblide, mo uns die bewuktlofe Berrlichfeit und unschuldige Luft der antiken Liebe als bas Allerschönfte und Allerbeneibensmurbigfte erscheint. Die naive Freudigfeit und unerschöpfliche Benugfraft, mit ber jene Götter und Belden ein Liebesfest an bas andre reihen, ohne fich ihre Wonne trüben zu laffen durch die Erinnerung an das vergangene und die Uhnung des folgenden, erregt uns Bohlgefallen ober Bewunderung oder gar Reid. könnten bas nicht nachmachen, ohne entweder roh oder frivol zu fein; auch Don Quan ware nicht der bezaubernde Beld, wenn seine Geschichte nicht burch groteste Romit gemilbert mare, und wenn er nicht andrerseits durch bas Antropen gegen die höheren Mächte, bas allein ichon in dem bewußt Maklosen der Anzahl seiner Liebeleien liegt, etwas Titanisches befame, wenn es sich auch in anmuthigfter Form barftellt. Es ift dem modernen Bewuftfein unmöglich, das Ideal ber ewigen und einzigen Liebe abzuschütteln, biefes Geftirn von unserm himmel zu reißen, das wir hundert Mal mehr als Fluch und verzehrendes Feuer als fegenbringend empfinden. Wie oft stellt sich diese Chimare, wie man fie bann nennen möchte, ber Erfüllung von Bunichen entgegen, bie ohne fie

unschuldig wären: fort und fort wird ihr Glud und Leben wie einem Moloch geopfert. Tropbem, wenn fich auch alle bie Gequalten zusammenthaten, um ben tyrannischen Damon zu entthronen, fo mußte die Rebellion doch unfehlbar mit erneuter Anechtung, mahrscheinlich sogar mit freiwilliger Unterwerfung der Empörer endigen. Wenn wir das Auge auf die gigantischen Gestalten und unergründlichen Schidfale richten, die vom Beifte ber romantischen Liebe eingegeben find, fo verbleicht die Anmuth ber beidnischen Aphrodite. Brunhild und Chriembilde, Siegfried und Budrun tauchen aus der Tiefe germanischer Borgeit - und wir fühlen erichauernd und entzudt zugleich ben Bergichlag ber emigen Als furchtbar murgende Gottheit, bas Schwert in Liebe. ber Sand, mit unerbittlichem Antlit fteht fie im Mittelpunkt biefer Dichtung. Bas ift die praftische Rache bes Menelaus, ber ein geraubtes Gut wieder haben und den Dieb beftrafen will, und das Unbehagen ber bedrohten Belena gegen ben zerreißenden Jammer Chriembilde's, gegen Gudrun's zwanzigjähriges Tropen und Saffen, gegen Brunhilde's dämonische Seligfeit, wenn fie Siegfried's Scheiterhaufen befteigt, gegen bie unermegliche Bernichtung, die mit Blutrothe und Feuerschein auf den Untergang der Liebe und Treue hereinbricht! Um ben überirdischen Ursprung ber Liebe mit ihrer Unentrinnbarkeit, ihrem toduberwindenden Rauber, ihrer geisterhaften Unverletlichkeit auszudrücken, erfand bie romantische Phantafie ben Liebestrant, wie Gubrune ihn Sigurd reicht, wie ihn Triftan und Rolbe trinken. In Diesen koloffalen Leibenschaften wohnt ein gartes geistiges Glement, in bem Rlammenathem der ftarten Reden weht der warme Sauch feelischer Liebe. Da liegt die Bermandtschaft ber Germanen gum Chriftenthum. Beibes, germanisch und driftlich ift bie mittelalterliche Legende von ber Liebe best jungfräulichen

Rindes zu bem aussätigen Ritter, eine Liebe gang Opfer, gang Seele, und bennoch leife und fuß erwarmt bon finnlichem Blute. In dem Rreise Dieser Gestalten fanden die Romantifer sich wieder. "D mein Bruder", sagt Tied im Phantasus, "geftorben, wie man fagt, find langft Ralbe und Spaune, ja du lächelft über mich, benn fie haben wohl nie gelebt, aber bas Menschengeschlecht lebt fort, und jeder Frühling und jede Liebe gundet von Neuem das himmlische Feuer an. . . . " Ja, in ben Schriften von Tied und Novalis wandelt fie, "die flammende Liebe mit den heiligen Gluthaugen!" Gine neue, entforverte ober verfeelte Sprache haben fie erfunden, um ihre atherische Erscheinung in fich aufzunehmen. Ich will nur ein paar Tone aus der großen Liebessymphonie anschlagen laffen. Das ist aus Tied's Phantasus:

"Bie könntet thr boch die Schönheit nur empfinden oder gar lieben, wenn sie unverwüftlich wäre? Die süße Elegie in der Entzückung, die Wehklage um Abonis und Balder ist ja der schmachtende Seufzer, die wollüstige Thräne der ganzen Natur! Dem Flüchtigen nacheilen, es festhalten wollen, das uns selbst in sestgeschlossenen Armen entrinnt, dies macht die Liebe, den geheimnisvollen Zauber, die Krankheit der Sehnsucht, das vergötternde Schmachten möglich. — — "

"Kann die Liebe sterben, das Gefühl, das bis in die fernsten Tiesen meines Wesens blist und die dunkelsten Kammern und alle Wunderschätze meines Herzens beleuchtet? Nicht die Schönheit meiner Geliebten ist es ja allein, die mich beglückt, nicht ihre Holdseligkeit allein, sondern vorzüglich ihre Liebe; und diese meine Liebe, die ihr entgegen geht, ist mein heiligster, unsterblichster Wille, ja meine Seele selbst, die sich in diesem Gesühl losringt von der ver-

dunkelnden Materie; in dieser Liebe seh' ich und fühl' ich Glauben und Unsterblichkeit, ja den Unnennbaren selbst inmitten meines Wesens und alle Wunder seiner Offenbarung."

Und noch eine Stelle aus Abballah fete ich her:

"Ach nein, es ift nicht das, es ift nicht jenes Gefühl, das unsre Dichter so oft beschreiben — kein Mensch hat noch je dieses hohe, heilige, unaussprechliche Wesen in seiner Brust beherbergt, Liebe ist es nicht, es ist das Gesühl der Seligen, mir allein seit Ewigkeiten ausbewahrt, mich aus dieser Welt hinauszureißen; eine allmächtige Woge hat mich auf die hohe, jähe Spitze einer Klippe geschleudert, die Welle sinkt in's Weer zurück und ich stehe schwindelnd über Wolken, von allen Menschen, die einst waren und sind, auf ewig abgerissen, die Unendlichkeit um mich her. Die Gottheit hat heute mein Leben von Neuem berührt und durch die leisesten Töne hindurch zittert der allmächtige Stoß."

Um liebsten und am besten schildert Tied Liebe, die nur Sehnsucht ift, die verzückte Seligkeit unabsehbarer Trennung. Rein Liebespaar scheint so vollständig sein Ideal zu verförpern als Jeoffron Rudell und Melisende, beren Geschichte er im Sternbald erzählt. Dieses wunderbare Feuer, ent= zündet in der Bruft des Troubadour durch die Runde von ber Schönheit einer Dame, die er nie gesehen, die bas wilbe Meer von ihm trennt: das seinen Leib aufzehrt mahrend ber langen Reise zu ihr bin, so daß er fie nur erblickt, um in ihren Armen im Augenblid ber grenzenloseften Erfüllung alles Bunichens zu fterben, eine folche verklarte Flamme ber Anbetung hütet er im Beiligthume feines Bergens. "Bie". fagt Jeoffron zu ben ftaunenden Menschen, die feine begierbelofe Singebung an die Entfernte nicht verfteben, "wenn fie mir nun felbft im Bemuthe, in meinem Innern wohnt, befite ich fie bann nicht näher als jeder andre Sterbliche?"

Unerschütterlich ift sein Glaube, daß, wenn er fie nun seben wird, die Wirklichkeit seine Ahnung noch übertrifft. fo wird es mit aller Schönheit sein, wenn fie fich einft ichleierlos unferm entforperten Auge zeigt." Rum Beweise, baß bies beständige Ueberschwanken aus der irdischen in bie himmlische Liebe nicht nur ber Sprache ber Dichtung, sondern auch ber bes Lebens geläufig war, führe ich aus ben Briefen bes Aesthetikers Solger an seine junge Frau eine Stelle an. wie sich ähnliche in Menge finden: "Ich fürchte nicht ju fehlen, noch ju fehr auf bas Irbifche und Bergangliche zu bauen, wenn ich mein Glud in beine Banbe lege. bie mahre Liebe, die Liebe, die allein in beiner reinen Engelfeele wohnen tann, ift nicht verganglich. Sie ift felbit einerlei mit dem Unfterblichen und Emigen in uns: von biefer reinen Wahrheit ift mein Innerstes durchdrungen, und ich fühle es auch in allen ihren Wirkungen, daß ich mich weder in meinen eigenen Befühlen täusche, noch in bir. Es ist mir. als ware ich burch bich geheiligt, als besage ich nun in fichtbarer Gestalt und als ben Gegenstand meiner beifesten Triebe das, mas der Religiöse und der Philosoph in fremden Belten fucht."

Daß in der That Liebe und Religion eins sei, entwidelte Friedrich Schlegel folgendermaßen als Theorie:

Den Zusammenhang mit dem Universum fühlen, das Göttliche anbeten, ist Religion; aber das Göttliche erscheint am reinsten im Menschen, er ist ein Bild des Universums, hat eine Welt in sich. Sie werde geneigt sein, sagt er zu Dorothea, an die er den Brief über die Philosophie richtete, wo diese Stelle vorkommt, im Anschluß an diese Lehre ihm die Frage einzuwersen: "Wenn es also nur auf die Andacht und auf die Anbetung des Göttlichen ankommt; wenn das Menschliche überall das Höchste ist; wenn der Mann von

Natur der erhabenere Mensch ist: so wäre es ja der rechte und wohl der nächste Weg, den Geliebten anzubeten und so die menschenvergötternde Religion der menschlichen Griechen zu modernissiren?" womit er sich einverstanden erklärte, im Falle nämlich, daß der Geliebte einer solchen Symbolisirung fähig und werth sei. "Ich wenigstens", so fährt er fort, "könnte nicht lieben, ohne auf die Gesahr der Chevalerie etwas anzubeten; und ich weiß nicht, ob ich das Universum von ganzer Seele andeten könnte, wenn ich nie ein Weib geliebt hätte. Aber freilich, das Universum ist und bleibt meine Losung. Liebst du wohl, wenn du nicht die Welt in der Geliebten sindest?"

Bu demselben Schluß kam Novalis, wenn er die Liebe zur Geliebten angewandte Religion nannte, was bei ihm freilich doch noch eine andre Bedeutung hatte als bei Friedrich, der die Liebe, insosern sie ein geistiges Wesen ist, nur mit dem Verstande, nicht mit dem Herzen ersaste.

Was der gemeine Menschenverstand Sichverlieben nennt, wurde hier zu einem Weltenschicksal, der Begegnung zweier Gestirne, die in geheimnisvoller Weise einander wechselseitig Sonne und Planet sind. Wenn auch sicherlich von jeher jedes liebende Herz seine Liebe mit unbewußter Mystik "meine Welt" genannt hat, so ist es doch noch ein ganz Andres, wenn einem denkenden Menschen ein Mensch Symbol wird für das Höchste, das er zu fühlen und sich vorzustellen fähig ist, ja wenn er gerade das, was über seine Fassungstraft hinausgeht, in diesem Menschen fassen und sich eins machen will. Dann entsteht jenes Gefühl der Unendlichkeit und die Maßlosigkeit, die sich vergeblich in Worten und Beichen auszudrücken sucht, und die wesentlich verschieden ist von der plastischen Umgrenztheit des antiken Empfindens. Wundervoll malt diesen in's Unendliche verschwimmenden

Liebesbrang eine Stelle in Tied's Genoveva, wo die alte Gertrud dem Golo rath, sich erst listig schmeichelnd in Genoveva's Gunst zu stehlen und dann die ihm halb Hingegebene durch fühne Ueberraschung sich zu erobern.

Golv: Welch' unverständig Wort hast du gesprochen! Ist es mir drum zu thun als Schalk, als Knecht, Als Dieb mir ihre Gunst zu stehlen? Fühlst du nicht, Was sie mir ist, was ich ihr werden möchte? . . . . . .

Bertrud: Bas wollt ihr denn?

Golo: Das Ferne und das Rahe,

Das Mögliche, was doch unmöglich ist, Was ich in meinem Herzen wünsche, was Der Feige nie besitzen kann, was kaum Dem außerwählten Ebelsten gegönnt ist, Das heil'ge Feuer, das die Erd' erleuchtet, Den Glanz beglänzt und Licht der Sonne leiht, Das, was du nimmermehr verstehen wirst, Das was — o schweig, verstumme, eitle Zunge! Was soll der Frühling durch den Winter scheinen? Wer will die Kirche aus dem Markte halten, Die große Raserei dem Pöbel pred'gen?

Gertrud: Ja, rafend feid ihr, fo gehabt euch mohl.

Nur Musik, die wesentlich sentimentale Kunst, kann das "Mögliche, was doch unmöglich ist" ausdrücken; daher Tied's bekannter Bers:

Liebe bentt in jugen Tönen, Nur in Tönen mag fie gern, Denn Gedanken fieh'n zu fern, Alles, was fie will, verschönen.

Es versteht sich von selbst, daß bei einer solchen Auffassung der Liebe hohe Ansprüche an die geistigen Fähigkeiten der Frauen gestellt wurden, wie denn alle Romantiker mehr oder weniger die Ansicht Friedrich Schlegel's theilten, daß die Geschlechtsverschiedenheit nur eine Aeußerlichkeit des

menschlichen Daseins und am Ende boch nichts weiter fei als eine recht gute Ginrichtung ber Natur, bie man ber Bernunft unterordnen und nach ihren höheren Gefegen bilden durfe. Auch die hubschefte Frau hatte bamals fein Glud gehabt ohne Beift, und eine Gefallsuchtige jenes Reitalters hatte es umgefehrt machen muffen wie bie bes jekigen. bie mabrend fie mit Mannern ausammen find, ihre geiftigen Intereffen in einen Winkel ichieben und mit einem bunten Borhang gubeden. Für ben in's tieffte Innere tauchenben Blid bes Romantiters war nur bie Schönheit schön, die eines liebreigenden Beiftes durchfichtige Form ift, und die, mit bem Unfterblichen im Menichen verbunden, in ihrem eigensten Wesen bie vergangliche Materie überlebt. Ueber bas Alter fab man mit ben großen ibegliftischen Augen binmeg. Man liebte mit berfelben himmelfturmenden Leidenschaft Matronen und Rinder. Karoline war 35 Jahre alt, als fich ber 24 jahrige Schelling mit lowenhaftem Ungeftum in fie verliebte. Als fie nach elf Jahren als feine Frau ftarb, faate er, bag fie bie Bewalt, bas Berg im Mittelpuntt gu treffen, bis an's Ende behalten habe. Dorothea mar neun Jahre alter als Friedrich, Rabel 13 Jahre alter als Barnhagen. Grillparzer erzählt, mas für einen munderbaren Gindrud biefe alternde, feineswegs hubiche, von Rrantheit zusammengekrümmte Frau auf ihn machte. Auf der andern Seite hatte bie spielende Buneigung, mit ber alle Manner bes Freundestreises Raroline's kleine Tochter Auguste behandelten, in ihrer Bartheit und Warme etwas von Liebe. Barbenberg's Braut, Cophie v. Rhun, mar, als er fie tennen Iernte, 13 Jahre alt, und biefes Rind machte er zur Sonne feines Lebens. Mis die Sonne erlosch, zweifelte er nicht. baß er ihr nach muffe, wie ber Körper fich auflöft, wenn bas Berg nicht mehr ichlägt. Es ift nichts Unerhörtes, wenn auch etwas Seltenes, daß ein Mann sich in der ersten Berzweiflung über den Tod der Geliebten tödtet; aber Novalis dachte durch den bloßen Willen zum Tode, durch den mystischen Umgang mit einer Abgeschiedenen zu sterben. Er wähnte oder hoffte es nicht etwa, sondern beschloß es. Ueber die Liebe zu dem gemalten Bilde eines Mädchens, wie sie Tieck schilderte, schwang sich sein Geist noch hinaus, indem er sich auf ewig einer Todten widmete. "Eine Berbindung, die auch für den Tod geschlossen ist, ist eine Hochzeit, die uns eine Genossin für die Nacht giebt. Im Tode ist die Liebe am süßesten; für den Lebenden ist der Tod eine Brautnacht, ein Geheimniß süßer Mysterten:

"Ist es nicht klug, für die Nacht ein geselliges Lager zu suchen? Darum ist klüglich gesinnt, wer auch Entschlummerte liebt."

Wem trafen diese Laute nicht das Berg mit ber Gewalt felbstverständlicher Wahrheit? Bedenkt man nun aber die Thatsache, daß Novalis sich schon ein Sahr nach dem Tode feiner Braut wieder verlobte, das häufige Rnupfen und Lösen von Liebesverhältniffen im Leben ber Romantifer überhaupt, fo konnte man vielleicht höhnisch fagen: eoC ist nun die edle, hohe, ewige Liebe! auch die durchsichtigste, verfeinertste Empfindung ift nur ein filberner Dunft, der grobe Sinnlichfeit verichleiert; ober es fonnte Giner fragen, ob nicht ber fimple Mann, der fich schlechtweg in ein hubsches Beficht verliebt, fein Madden beimführt und vielleicht, wenn fie vor ihm ftirbt, fich nicht wieder verheirathet, weil ihm feine fo gut wie fie gefällt, fich nicht beffer auf bie echte Liebe versteht als diese Schwarmer mit ihren hochklingenden Worten und spitfindigen Theorien. Worauf zu entgegnen ware, daß eben in dem Mage, als das Inftinktive in's Bewußtsein tritt, es zunächst an Rraft verliert; Thiere irren fich nicht in ber Bahl ihres Lebensgefährten. Das alte

cuchwort fagt - "Wer die Wahl hat, hat die Qual". t dem Bablenkonnen beginnt die Schwierigkeit der Auslese, Möglichkeit des Irrens, das Bin- und Bergeriffenwerben ichen mannigfachen Lodungen und Reizungen. Wo einmal Meinung herrschend geworden ift, die Liebe fei die Saupte im Leben, wo der Unspruch entstanden ift, das geliebte ien folle einem zur Bervollfommnung und Berklärung beilich sein, mo zwei eine harmonische Ginheit bilben sollen. mmt die Bersonenfrage unendliche Bichtigfeit. Soll die u dem Manne nur Gattin im forperlichen Sinne, Reerin feines Sauswesens und Barterin feiner fleinen ber sein, so ist kein Grund, warum er nicht mit jeder mden und tuchtigen Frau zufrieden fein follte. & Andres ift es, wenn wir eine muftische Seelenverbindung Remand eingehen wollen, wenn bas eheliche Berhältniß Grundlage unfres gangen, auch des innerlichen Lebens fein Bare nun ein rubiges Bablen bes gangen, gefammelten nichen möglich, maren wir unfehlbar, fo konnte bie erfte ie uns bauernd befriedigen und die einzige bleiben. Aber Sinnlichkeit ist nicht weniger thatig als früher, im jentheil, ba sich bas Geistige von ihr abgelöft hat, ift pure Trieb, der zurudgeblieben ift, um fo bigiger und altsamer. Er wirft sich auf einen beliebigen Begenstand, blings, haftig, ebe noch das geiftige Gefühl fein Urtheil en ober ihm Behor verschaffen fann. Gerade in ber en Rugend ift diefer Trieb am unbandigften. Wie un= :alifch, ja unheilig erscheint es von diesem Gesichtspunkt . wenn man die erste Liebe ewig machen will. Es beifit. Inftintt fanktioniren. Die Rirche wurde hier einwerfen, bie Che eine erziehliche Ginrichtung fei, und bag bas sividuum desto gründlicher erzogen werde, je widerjender das Andre sei, dem es sich anpassen musse. Aber biefer ftrenge, unpraftische Idealismus, ber Menschen voraussett, wie fie in ber Wirklichkeit nie ober fast nie gu finden find, ift bem modernen Menschen fremd. Er will zwar die Natur beherrschen, aber Unnatürliches und Widernatürliches ftoft ihn ab. Das Gefühl, daß jeder Draanismus etwas Lebendiges, Bewegliches, Beranderliches, Sichentwickelndes ift, durchdringt die Unschauungen auf jedem Bwischen todter Starrheit und gesetloser Ungebundenheit foll fich die freie Ausbildung bewegen. Schleiermacher fprach fich über das Borurtheil der erften und einzigen Liebe folgendermaßen aus. Alles, fagt er, beginne mit instinttiven Regungen, die sich erft burch Uebung gu bestimmtem Wollen und Bewußtsein entwickelten. follte es mit der Liebe anders sein als mit allem Uebrigen? Soll etwa fie, die das Bochfte im Menschen ift, gleich beim ersten Bersuch von den leisesten Regungen bis ftimmtesten Bollendung in einer einzigen That tonnen? Sollte fie leichter fein als die einfache Runft gu effen und zu trinfen? Auch in der Liebe muß es vorläufige Berfuche geben, aus benen nichts Bleibendes entfteht. biefen Bersuchen nun tann auch bie Beziehung auf einen bestimmten Gegenstand nur etwas Bufalliges, bochft Bergangliches fein, ebenfo vergänglich als bas Gefühl felbft. dir ja fein solches hirngespinft von der Beiligkeit einer ersten Empfindung, als beruhte nun Alles barauf, das etwas Ordentliches daraus murde. Die Romane, Die dieses beschützen und zwischen benselben zwei Menschen bie Liebe vom erften roben Anfang bis zur höchften Bollendung fich in einem Strich fort ausbilden laffen, find ebenfo verderblich als fie ichlecht find." Gerade das, fahrt er fort, dag man glaube, jeden Bersuch durch Treue verewigen zu muffen, fei bas Gefährliche. Er versteigt fich zu ber Behauptung, einen neuen Bersuch mit demselben Gegenstande anzufangen, sei unter Umftänden weit widerwärtiger als die She zwischen Schwester und Bruder.

Auch Schleiermacher liebte ja, und zwar gerade mahrend er dies schrieb, eine verheirathete Frau und hat später die Wittme eines verftorbenen Freundes geheirathet. Er konnte an fich und an vielen Freunden die Erfahrung machen, daß später und mit Bewußtsein gefaßte Reigungen bie frühen Rugendlieben an Fülle und Tiefe übertreffen. wunderbar, wie in dieser Beit die hochste Idee von der Wichtigfeit und Ewigfeit ber Liebe mit ber weitherzigften Nachsicht gegen Untreue und allerhand Liebesirrungen zusammengeht. Scheidungen und Wiedervermählungen waren nichts Seltenes. Schelling's Bater, ein braver ichmabischer Paftor, ber außer fich mar, als fein Sohn auf ber Schule in ben Berbacht fam, bie Marfeillaife in's Deutsche übertragen zu haben, nahm feinen Anstand, ihn mit ber geichiebenen Frau Wilhelm Schlegel's, beren wechselvolle Bergangenheit ihm gewiß bekannt war, felbst zu trauen. Auch wenn man annimmt, daß Karoline's Liebensmurbigfeit etwaigen Wiberstand in ihm besiegte, bleibt es boch bemertenswerth, mit welcher grenzenlofen Liebe und Sochachtung bie alten Pfarrereleute ftets von ihrer Schwiegertochter, die 11 Sahre alter als ihr Mann war, sprachen. Wenn auch barüber gesprochen wurde, ging es boch unbeanftanbet bin, bag Schleiermacher, ein Geiftlicher, innig befreundet mit der ichonen Judin Benriette Berg und ihr täglicher Baft mar, und bag er die Frau eines andren Geiftlichen liebte. Daß biefe fich gur Scheidung von ihrem Manne nicht entschließen tonnte, machte Schleiermacher ibr zum bitteren Borwurf.

Anderseits aber lebten diese Menschen häuslich und sittlich.

Eben daß der geschlechtliche Trieb sich ganz in echter Liebe ausleben sollte, daß nichts davon auf der Gasse verschwendet wurde, machte die offenkundigen, gebildeten Verhältnisse so stürmisch und leidenschaftlich. Je mehr die Liebe in's Bewußtsein tritt, je erhabener man sie auffaßt, desto größer muß auch die Rolle werden, die sie, nicht nur in segensereicher, sondern auch in verhängnisvoller Weise, im Leben spielt. Im Herbste prangen die Blumen in brennenderen Farben als im Sommer, während im Frühling Weiß und blasses Gelb und Blau vorherrscht.

Die entsetlichsten Folgen gerade für die Liebe hat das Zwiespältige im romantischen Menschen. Er möchte in sich einig sein, möchte in einem Gesühl Alles fühlen, sinnlich und geistig zugleich, aber nur Wenigen wird das zu Theil. Das geistige Gesühl, das mit spiritualistischen Augen die pure Sinnlichseit beobachtet, schrickt vor ihr zurück. Und dann wieder rächt sich die Natur. Gerade in dem Augenblick, wo der Mensch durch die Schwungkraft der Liebe sich gänzlich von seinem Körper losgerissen zu haben glaubt — ähnliche Wendungen kommen häusig bei Tieck vor — und an das Reich der Geister klopft, fühlt er sich in thierische Faunengestalt verwandelt und stürzt, gelähmt vor Entsehen, auf die Erde zurück.

Man muß nicht glauben, daß die Romantifer dies Alles nicht vollkommen gewußt und durchschaut hätten. "Gewiß ist die sublimirte Mystik und die ordentlich scholastische Bedanterie in der Metaphysik der Liebe vieler moderner Dichter von echter Grazie sehr weit entsernt", sagt Friedrich Schlegel. Und Novalis: "Mir scheint ein Tried in unsern Tagen allgemein verbreitet zu sein, die äußere Welt hinter künstlichen hüllen zu verstecken, vor der offenen Natur sich zu schämen und durch Verheimlichung und Verborgenheit

ber Sinnenwesen eine dunkle Beisterkraft ihnen beigulegen. Romantisch ist ber Trieb gewiß, allein ber kindlichen Unschuld und Rlarheit nicht portheilhaft; besonders bei Geschlechtsverhältniffen ift dies bemerklich." Und wer mare fich des Ursprungs ber Qualen, die ihn selber zerfleischten, beffer bewußt gewesen als Tied, ber im Phantasus fagt: "Im Mittelalter (er hatte fagen follen im Alterthum) war bie übersinnliche, außerfinnliche Liebe noch nicht von der finnlichen getrennt, sondern fie waren mit Leib und Seele verbunden, in ber bochften Bergeistigung gesund, in bem freiesten Scherze unichulbig." Run steben die geiftigste und die finnlichfte Liebe getrennt, feinbselig einander gegenüber. finnliche Gluth entsteht in ber Romantit, von ber der antite Menich nichts weiß. Buweilen weht fie nur wie ein feuchter, fanft anschmiegender Athemaug, zuweilen aber mit dem verzehrenden Sauche bes Buftenwindes, ber fich tödtlich um ben blühenden Reiz der Natur windet. Es ist das lechzende Berichmachten bes franten, gerriffenen Menichen, ber einen Abgrund in fich ausfüllen will; des Schattenleibes im Sades. ber Blut trinten muß, um irbifche Lebensfraft zu gewinnen. Mus ben Grabern bes Mittelalters werben fie wieder berauf= beschworen die Belben ber furchtbar iconen Unerfattlichkeit, bie eine buntle, sturmende Sehnsucht burch's Leben jagt. Fauft, der in seinen eigenen Flammen verbrennt. hat diefe morderische Liebesgluth fo zerreißend bargestellt wie Tied, auch Goethe nicht; wenn auch nur die ihm angeborene Rudficht auf die Schonheit ihn verhinderte, folche Laute brennender Sinnlichkeit anzuschlagen. Sie fo in fich erlebt zu haben, war er zu harmonisch vollendet. In Tied's Phantasus taucht zuerst bas bleiche verwilderte Bild bes Tannhäufers wieder auf. Beldes Symbol für ben modernen Menichen! Diefer Sungling, beffen bamonische Sehnsucht bie Erbe nicht fättigt, bem bie Göttin ber Liebe, bingeriffen, ihr unterirdisches Reich öffnet! "So mochte ein Jahr verfloffen fein, als meine Ungft bis zur Bergweiflung ftieg: es brangt mich weiter, weiter hinein in eine unbefannte Ferne, ich batte mich von den boben Bergen binab in den Glang ber Biefenfarben, in bas fühle Gebraufe ber Strome fturgen mogen, um ben glubenben Durft ber Seele, bie Unerfattlichkeit zu löschen; ich febnte mich nach ber Bernichtung, und wieder wie goldene Morgenwolfen ichmebten Hoffnung und Lebensluft vor mir bin und lodten mich nach. Da fam ich auf ben Bebanten, daß die Bolle nach mir luftern fei. . . . . . " Die Benus im Borfelberg bat nichts au thun mit der griechischen Aphrodite, deren Reinheit und ruhige Bollendung der mittelalterliche Menich nicht mehr verftand; er fab in ihr nur die eine Seite feines Befens, vor der er fich fürchtete und die ibn lodte, er nannte fie bie schöne Teufelin. Das muß man bei Tied lefen, wie ber Balfam ihrer Wonne die beißen, blutenden Bunden feiner Seele ichließt, wie in einer feligen Berauschung bas ewig brangende, pochende Blut fich beschwichtigt. Run aber, ba der stachelnde Damon eingeschläfert ift, öffnet der Engel in ihm feine reinen Augen entfest und jagt ben Bezauberten auf von der weichen Bruft, wo er gludlich war. Das ift die Geschichte, die Tied weniger wohl im Leben als in seiner Bhantafie erlebte. Das verzweifelte Sin- und Bergeriffenfein zwischen ber beidnischen Benus und ber beiligen Glifabeth ift bas Thema fast aller seiner Jugendwerke. Scharfe und Bahrheit, mit der das Problem im Lovell gum Ausdruck fommt, macht dies verschmähte Werk fo eigenthumlich anziehend und werthvoll. Zuerft die mpftische Wonne der jungen Seele, die fich auf ben unfichtbaren, ftarten Flügeln eines guten Engels burch die goldene Fluth bes Simmels getragen fühlt, wohin anders fonnte es fein, als in ben Schoß Bottes, mitten in die Fulle ber Liebe, wo alles Web und Berlangen beilt, wo unerschövflicher Ueberfluß die irdischen Mängel ausfüllt? Run fommt ber bochfte Augenblid, mo die Geliebte fich liebegemabrend bem anbetenden Berehrer bingiebt. Aber er macht eine fürchter= liche Entbedung; benn ber Durft ift zwar gelofcht, aber an die Stelle der Sehnsucht ist feine Befriedigung der Seele getreten, fondern Buftheit und Dede. Alles Bute, Schone und Sobe icheint mit der Sehnsucht hinweggenommen, ja bas Leben felbit. Bar es benn fein Engel, ber ibn fo leicht über die Erde wegtrug? War es ein bohnender Teufel. ber sich mit ihm herabstürzte, als er in die beilige Gottesnabe fam? Der mar es nur die lacherliche Ginbildung bes Rausches, daß er zu schweben mahnte, und er hatte vielleicht die Erde niemals verlassen? Es war nichts als gemeiner, thierischer hunger gewesen, ben forperliche Speisc stillte. Lovell geht an diesem Zwiespalt zu Grunde; er fann ben Glauben nicht guruderobern, ben er verloren bat. als er zum ersten Mal die Erfahrung machte, daß feine geiftigften Entzudungen auf finnliche Benuffe binausliefen.

Tied aber, obwohl er kaum 20 Jahre alt war, als er ben Lovell schreibt, zieht doch, obwohl er seinen Helden schmählich zu Grunde gehen läßt, nicht den Schluß, es gäbe nichts Geistiges, Edles in der Liebe; vielmehr spricht er klar seinen Glauben an Menschen aus, die sinnliches und geistiges Empfinden in sich verschmelzen und dadurch beides veredeln können. "Wenn der Mensch sich in keiner Stunde durch diese Verbindung gestört fühlt, dann, glaube ich, hat er seine schönste Vollendung als Mann erhalten, er ist über niedriger Wollust und über schaler, sein ausgesponnener und langweiliger Zärtlichkeit gleich weit erhaben."

Aber Tieck hat seine Liebe und zugleich sein Leben nicht so vollendet gestalten können. Bon seiner "lieben Amalie", mit der er sich als halber Knabe verlobt hatte, weiß man wenig; daß sie einzuschlafen pflegte, wenn er ihr seine Werte vorlas, womit er sonst Jedermann bezauberte, deutet auf geringe getstige Regsamkeit; aus der slüchtigen Art, womit die Freunde des Hauses sie erwähnen, möchte man schließen, daß sie unbedeutend war, aber gutartig und bescheiden. Tie Discretion der zahlreichen Freunde Tieck's hat dafür gesorgt, daß nichts Bestimmtes über sein Berhältniß zu der Gräsin Finkenstein, die in seinem Hause lebte und als Familiensmitglied betrachtet wurde, bekannt geworden ist; nur das ist sicher, daß das Glück des Hauses durch diese sonderbare Berbindung zerstört war.

Tieck war ein Genie der Freundschaft, der Liebe nicht; bie Frauen waren für ihn ein Element, das die finnliche Balfte feines Befens gewaltsam anzog und fich verband, wodurch er den Zusammenhang und die Einheit in sich ver-Rur der Glückliche, deffen Trieb bewußtlose Beisheit und beffen Beift ber Natur befreundet ift, tann fich feinem Bergen bingeben und fein Seil auf die Liebe gründen: biese Grazie und Frömmigkeit des Herzens besaß Novalis. Der Abel seiner Leidenschaft hatte bas Seelenlose nicht lieben und die Ueppigteit feines Beiftes fich im Raturlofen nicht wohl fühlen tonnen. Wenn feine Rrafte nicht gang im Gleichgewicht waren, so lag die Disharmonie darin, daß das himmlische in ihm das Uebergewicht hatte über das Frdische, oder beffer gesagt Sinnliche; benn er lebte ja gern im Lande der Sinne, - fo brudte er felbft es aus - nur nicht in bem ber Sinnlichkeit. Es mar ibm intereffant, fich hierin mit feinem Freunde Friedrich Schlegel zu vergleichen, in beffen Lucinde er eine Ibealifirung bes

Begetativen fab. Un Karoline ichrieb er barüber: "Mertwürdig verschieden hat auf uns beide die bochfte Liebe ge= Bei mir war Alles im Rirchenstyl ober im borischen Tempelftyl componirt. Bei ihm ift Alles forinthisch." Seine eigene Anficht über bas Sinnliche in ber Liebe bat er in bemfelben Briefe flar ausgesprochen in den Borten: "Bielleicht gehört ber Sinnenrausch zur Liebe wie ber Schlaf zum Leben. Der edelfte Theil ift es nicht, und ber ruftige Mensch wird immer lieber wachen als schlafen. Auch ich fann ben Schlaf nicht vermeiben, aber ich freue mich boch bes Bachens und munichte beimlich immer zu machen." Noch beutlicher wird die Bedeutung bes Bilbes, wenn er gelegentlich ben Schlaf als eine Entziehung bes geistigen Reizes befinirt, ber für die schwache Organisation des Menichen jest noch nothwendig fei; einst aber murben mir immer zugleich machen und schlafen. Was Friedrich Schlegel's Berftand forderte, daß man in der Geliebten Gott lieben muffe, war bem iconen Gemuthe Barbenberg's naturlich. Darum fagte Raroline, man wiffe aus feinen Reben nie, wen er liebe, ob es die harmonie der Belten oder eine Barmonita fei; Barmonita nannte fie feine Braut, beren Dafein fie vermuthete, ohne ihren Ramen zu wiffen. platonische Liebe, zu der ein Andrer seine Leidenschaft vielleicht erzieht, war die himmlische Lichtnatur seiner elementarften, dunkelften Triebe. Nicht nur um feiner Schonheit Willen liebe ich ben Geliebten, läßt Plato feine Diotima fagen, sondern weil er mir hilft, das Schone hervorzubringen. Biele ähnliche Gedanken finden fich bei Novalis, die ficher warm und unmittelbar aus der Erfahrung feines Bergens ftrömten.

"Das höchste Glück ist, seine Geliebte gut und tugendhaft zu wissen, die höchste Sorge ist Sorge für ihren Ebelsinn." "Jebe unrechte Sandlung, jebe unwürdige Empfindung ift eine Untreue gegen die Geliebte, ein Chebruch."

"Eine She follte eigentlich eine langsame, continuirliche Umarmung, Generation, wahre Nutrition, Bilbung eines gemeinsamen harmonischen Wesens sein."

Der Drang, sich mit der Geliebten zu vervollkommnen, ihr zur Vollendung zu helsen, ist die Seele seiner Liebe; vielleicht ist das die allerseinste und allergrößeste Selbstlosigkeit der Liebe, daß ihm ihre Vollsommenheit mehr am Herzen lag als seine eigene. Nur muß man nicht denken, daß die Folge dieses Idealismus jemals Unduldsamkeit gewesen sei, seine Phantasie weilte nicht bei etwatgen Mängeln, sondern bei der in Vollendung vorschwebenden Gestalt, der sie zu gleichen bestimmt war.

Es ist eigenthümlich, wie Novalis' Auffassung übereinftimmt mit der Liebestheorie bes Naturphilosophen Baaber, ben er zwar über Alles verehrte, beffen barauf bezügliche Schriften aber erft nach feinem Tobe entstanden find. Allerbings ift ber Rern von Baaber's Lehre nichts Undres als bie Muftit Blato's und Satob Bohme's, zu welchen beiden alle Romantifer eine innige Berwandtichaft fühlten. Baader's Gedankengang ift etwa fo: Adam, fo wie ihn Gott zu feinem Ebenbilde geschaffen hatte, mar Mann und Weib zugleich. ein ganger Mensch. Er fant aus feiner höheren Natur in bie fleischliche badurch, daß er nach dem Beibe in ibm geluftete, und mit biefer Spaltung, ber Schöpfung bes Weibes aus ihm, murde das Gottesbild gerftort. Die Biedervollendung des Gottesbildes ift das Biel des Menschen. Jedem vorschwebende Bild nennt Bohme Idea ober auch Sophia, Beisheit, weil es nämlich die Menschen gur Bollkommenheit weise. Gin einziger Mensch ift auf ber Erbe erschienen, in dem beide Naturen Gins maren, Chriftus, ber

Gottmensch, ber, wie Abam, ber erste Halbmensch, am Eingange bes alten Testamentes, am Eingange bes neuen steht, das die Religion der Liebe verfündet, als Bürge, daß der Mensch das verlorene Paradies wieder gewinnen kann. Auch die Engel, die kein Geschlecht haben, sind Verkörperungen der Androgyne.

Nur hieraus läßt sich begreifen, warum Novalis eine so besondere Freude an dem Namen seiner Braut, Sophie, hatte, und warum er nach ihrem Tode wie ein Feldgeschrei oder eine Parole die Worte: Christus und Sophie! in sein Tagebuch niederzuschreiben liebte.

Wenn nun eine Mannes= und eine Beibesfeele fühlen. baß fie mit einander bas verlorene Bottesbild berftellen tonnen, so entsteht Liebe. Sie muffen in Sehnsucht zu einander entbrennen, nicht weil fie Salften eines Bangen find. fondern Sälften, aus benen ein Banges werben fann. ift bie Art ber Idea, daß fie dem Manne als Frau erscheint, ber Frau als Mann, obwohl fie teines von beiben ift. Daraus, daß der Liebende das Bild der Bollfommenheit burch die Gestalt der Geliebten hindurchschimmern sieht, erklärt Baader die Idolatrie ber Liebe, und er nennt diese Bifion ben Silberblid ber Liebe, ber ben meiften Menschen leiber allgu raich entschwinde. Denn in ihrem erften Stadium ift die Liebe nur Trieb, fraftig, warm, einig, aber ge-Riemals gleitet fie gang unmerklich in bas zweite über, mo fie bewuft wird. Es bedeutet dasfelbe, wenn Friedrich Schlegel einmal fagt: "Was man eine glückliche Che nennt, verhalt fich gur Liebe wie ein correttes Gebicht zu improvisirtem Befang"; nur dag man vielleicht in ber Art des Ausdrucks eine Borliebe für das Bolksmäßige und alfo für die Liebe im Gegensat gur Runftpoefie und gur Che wittern konnte, welche Anficht aber Schlegel eigentlich fremd war. Man täuscht fich, fagt Baaber, wenn man

glaubt, die Liebe konne paffiv genoffen werden; vielmehr ift fie ein zu lösendes Broblem. Gabe und Aufgabe zugleich. Er führt das allerliebste Gleichniß von den Affen an, die, wenn fie die Menschen sich am Feuer warmen feben. das zwar ihnen nachmachen, aber, ba fie fein Solz nachlegen. bald frierend an der Afche figen. Die Aufgabe ift, daß bas Bild, bas nicht forperlich ift, sondern nur in der Extase ber Liebe wahrgenommen wurde, hervorgebracht werde. Gegenseitig follen Mann und Beib fich behilflich fein, ihre Mannheit und Weibheit in einander zu überwinden und zu ergangen, welches Wort ja bedeutet gang machen, trop ber Schmerzen, die biefe Entwickelung mit fich bringen muß. Denn das neue Bild fann nicht vollendet werden ohne Berftorung bes alten. Alfo fommt Baaber zu bem Schluffe, daß mahre Liebe nicht fein könne, ohne daß Mannheit und Weibheit ihr geopfert werde; "was auch dagegen sentimen= tale ober einfältige Dichterlinge und Romanschreiber gur Apotheosirung der Männlichfeit und Weiblichfeit uns vorleiern, womit fie doch nur das Thier im Menschen apotheofiren wollen."

Jemand sagte einmal von Tieck's Werken, man musse sie nicht einzeln beurtheilen, sondern alle zusammen als ein Ganzes, wie man etwa einem gothischen Münster gegenüber versahren musse; dies ließe sich ebenso gut auf die Romantik selbst anwenden. Denn sie wird erst dann zu einer so majestätischen Erscheinung, wenn man das Ineinandergreisen und Ineinanderwirken aller Ideen sieht, und wie das Eine das Andere erleuchtet, bekräftigt, erweitert, so daß in dem ganzen großen Bilde jedes, was sür sich allein betrachtet vielleicht willkürlich oder verzerrt erschien, an seiner Stelle das schönste, wahrste Leben hat. Wie vieles zum Beispiel, ganz unabhängig von Baader Entstandenes vereinigt sich so

gludlich mit feiner Unschauung: fo die Unfichten Friedrich Schlegel's über die Männlichkeit und Beiblichkeit, daß fie nämlich beibe zur höheren Menschlichkeit gereinigt werben muffen, und in Folge beffen feine Sympathie für die antike Meinung, daß edle ober himmlische Liebe nur zwischen Mannern zu finden fei; welche Meinung für diejenigen berechtigt ift, die nicht baran glauben ober nicht barauf tommen, baß bas Geschlecht zwar nicht vertilgt werben folle, aber boch ber Menschheit untergeordnet werden konne. bann, wie icon und bedeutend erscheint auf diesem Grunde ber anmuthige Sat Wilhelm Schlegel's: Mystif ift, was allein bas Auge bes Liebenden an bem Geliebten fieht. Wie flar verständlich wird die fast leidenschaftliche personliche Liebe zu Resus in Novalis' geiftlichen Liedern. Gang wundervoll aber ift es. wie auch diese Untersuchung Baader's burchaus aus dem Grundzuge der Romantit erwachsen ift, bas Unbewußte bewußt zu machen, aus dem Triebe eine Runft werden ju laffen. Bie er immer bagegen eifert, Glauben und Wiffen als etwas nothwendig Entgegengesettes zu benten, so bekampft er hier alle bie, welche die Wissenschaft in und für die Liebe als entbehrlich ober unmöglich ober schädlich ansehen; "ba ja boch Schlechtigkeit bes nur irbischen, sowie bie Bortrefflichkeit bes himmlischen Eros darin besteht, daß jener blind, diefer bellfebend ift."

Insofern als das Wesen der Liebe Sehnsucht nach Einheit und die Kraft ist, das Auseinandersließende zusammenzusassen, beruht auf ihr die Möglichkeit formellen Lebens überhaupt; so daß man in thatsächlichster Bedeutung sagen kann: inseri sunt ubi non amatur. Wenn aber mit dem Drang nach Bereinigung der nach Bervollkommnung nicht verbunden ist, so ist die Liebe eigentlich nichts als ein Zurücksinken des vom

Leben ermatteten Menschen in die wonnige Ruhe der bewußtlosen Natur oder, was dasselbe bedeutet, in den Tod. Das
ist der Charakter der heidnischen Liebe, deren verführerischer Schmelz um so mehr anzieht, weil man fälschlich glaubt, er müsse nothwendig dem himmlischen Eros fehlen. Das muß man aber nie vergessen, daß die Romantiker durchaus keine Spiritualisten waren: mit der unantastbaren Seligkeit der himmlischen wollten sie die elementare Kraft und Süßigkeit der irdischen verschmelzen.

Baaber beklagte es, daß die Liebe noch nirgends in der modernen Runft und Poefie würdig bargeftellt fei, und wünscht, es moge fich ein Dichter biefe Aufgabe ftellen; fie mußte, fagt er, als ein rechter Gegenfat zu der Liebe Fauft's und Gretchen's erscheinen, die allerdings alle Schönheit des Triebes hat, aber tragisch enden muß, weil sie zum Uebergang in bas zweite Stadium nicht burchbringen fann. Novalis hat, weil er fein vollendetes Werf hinterlaffen hat, auch eine vollendete Darftellung der Liebe nicht geben können. scheinlich hätte feine Rraft auch nicht bazu ausgereicht. ber Geift dieser Liebe lebt überall in Allem, mas er geschrieben hat, durchleuchtet Alles wie die erwärmende Sonne mit der lindernden Bartlichkeit bes Mondes. Wie ein golbener Duft die Bilder mancher italienischer Maler gang übergieht oder wie der mpftische Rarfunkelstein der morgenländischen Marchen in die entferntefte Dunkelheit glubt, fo ift ein von Liebesluft darüber ausgebreitet, zieht ber Schmel2 leise, entzudte Athem einer inbrunftigen Seele hindurch. 3ch will als Beispiel bas Liebesgespräch zwischen Beinrich und Mathilbe im Ofterbingen anführen, nachdem fie fich verlobt haben; ohne übrigens bestreiten zu wollen, daß es biesen atherischen Gebilden an fraftiger, padenber Erfceinung mangelt.

"D Geliebte, der Himmel hat Dich mir zur Berehrung gegeben. Ich bete Dich an. Du bift die Heilige, die meine Wünsche zu Gott bringt, durch die er sich mir offenbart, durch die er mir die Fülle seiner Liebe kund thut. Was ist die Religion als ein unendliches Einverständniß, eine ewige Bereinigung liebender Herzen? Wo Zwei versammelt sind, ist Er ja unter ihnen. Ich habe ewig an Dir zu athmen; meine Brust wird nie aushören, Dich in sich zu ziehen. Du bist die göttliche Herrlichkeit, das ewige Leben in der lieblichsten Hülle."

"Ach! Heinrich, Du weißt bas Schickfal ber Rosen; wirst Du auch die welken Lippen, die bleichen Wangen mit Bartlichkeit an Deine Lippen brücken? Werden die Spuren des Alters nicht die Spuren der vorübergegangenen Liebe sein?"

"D könntest Du burch meine Augen in mein Gemüth sehen! aber Du liebst mich, und so glaubst Du mir auch. Ich begreise das nicht, was man von der Bergänglichkeit der Reize sagt. D sie sind unverwelklich. Was mich so unszertrennlich zu Dir zieht, was ein ewiges Verlangen in mir geweckt hat, das ist nicht aus dieser Zeit. Könntest Du nur sehn, wie Du mir erscheinst, welches wunderbare Bild Deine Gestalt durchdringt und mir überall entgegenleuchtet, Du würdest kein Alter fürchten. Deine irdische Gestalt ist nur ein Schatten dieses Vildes. Die irdischen Kräste ringen und quellen, um es sestzuhalten, aber die Natur ist noch unreif; das Bild ist ein ewiges Urbild, ein Theil der unbekannten, heiligen Welt."

"Ich verstehe Dich, lieber Heinrich, benn ich sehe etwas Aehnliches, wenn ich Dich anschaue."

"Ja, Mathilde, die höhere Welt ist uns näher, als wir gewöhnlich benken. Schon hier leben wir in ihr, und wir

erblicken sie auf das Innigste mit der irdischen Natur verwebt . . . Wer weiß, ob unsre Liebe nicht dereinst noch in Flammenfittigen wird, die uns ausheben und uns in unsre himmlische Heimat tragen, ehe das Alter und der Tod uns erreichen. Ist es nicht schon ein Wunder, daß Du mein bist, daß ich Dich in meinen Armen halte, daß Du mich liebst und ewig mein sein willst?"

"Auch mir ist jest Alles glaublich, und ich fühle ja so beutlich eine stille Flamme in mir lodern, wer weiß, ob sie uns nicht verklärt und die irdischen Bande allmälig auflöst. Sage mir nur, Heinrich, ob Du auch schon das grenzenlose Bertrauen zu mir hast, was ich zu Dir habe? Noch nie hab' ich so etwas gefühlt, selbst nicht gegen meinen Bater, ben ich doch so unendlich liebe."

"Liebe Mathilbe, es peinigt mich ordentlich, daß ich Dir nicht Alles auf einmal sagen, daß ich Dir nicht gleich mein ganzes Herz auf einmal hingeben kann. Es ist auch zum ersten Wal in meinem Leben, daß ich ganz offen bin. Keinen Gedanken, keine Empfindung kann ich vor Dir mehr geheim haben; Du mußt Alles wissen. Wein ganzes Wesen soll sich mit dem Deinigen vermischen. Nur die grenzenloseste Hingebung kann meiner Liebe genügen. In ihr besteht sie ja. Sie ist ja ein geheimnisvolles Zusammenstließen unseres geheimsten und eigenthümlichsten Daseins."

Diejenigen, benen diese Sprache unwahr und überschwenglich scheint, haben vielleicht die Gefühle ihrer Jugend vergessen; und was bedeutet es, daß die Ersahrung oft ober meistens die schwindelnden Traumbilder verzückter Liebe zer-

ftort? Bas zu überschwänglich erscheint, ist ce oft nur nicht genug. Wer weiß, ob nicht sogar ber lächerlichen, sich ewig wiederholenden Täuschung jedes Liebespaares, nie zuvor fei fo geliebt worden, weil es nie guvor einen folchen Mann und eine folche Frau gegeben habe, eine Thatsache von felbst= verständlicher Rlarbeit zu Grunde liegt? "Alle Bunsche ber Liebenden", fagt Friedrich Schlegel, "und alle Bilber ber Dichter find buchftablich mahr: nämlich ber flaffifden Dichter, ber echten Liebenden." Das war ja bie Losung ber Romantifer, die stolzesten Phantasien des Glaubens in Wirklichkeit zu verfeten. Grade, mas am munderbarften und dem Berftande am unzugänglichsten scheint, mahlten fie mit Borliebe jum Stoff für ihr geharnischtes Denten. Daber ihr bestänbiges Busammentreffen mit ben bunkeln, gewaltigen Beis= fagungen ber Bibel. Auch in Sinsicht auf die Liebe mar ihnen jene Verfündigung des Apostel Paulus: "- und werden Bwei ein Fleisch sein. Das Geheimniß ift groß, ich sage aber von Christo und der Gemeinde"; die Behauptung also, baß die Liebe zwischen Mann und Frau ein großes Gleichniß ber menschlichen und göttlichen Beziehungen fei, bie geläufige und felbstverftändliche. Baader erregte bei Manchen Unftog damit, daß er beständig die geiftigften religios-philosophischen Borgange burch Berbeigiehung erotischer Bilber erlauterte; benn nicht Jeber konnte die Lauterkeit und Unbefangenheit biefer Conquistadoren ber Bahrheit begreifen. Das Gefühl, baß bie Lösung aller Rathsel im Gebeimniß ber Liebe liege, trieb fie jum unermudlichen Fluge gegen biefe Sonne. Und wie es fast immer Novalis war, der die romantischen Gebankenträume in dem reinsten Arpstall wiederspiegelt, fo hat er auch diese Ueberzeugung bell und lieblich gefaßt in bas Märchen von Hacinth und Rosenbluthchen; und noch furger und ichlichter in bem herzlichen Difticon:

Welten bauen genügt nicht bem tiefer langenden Sinne, Aber ein liebendes Herz fättigt ben ftrebenden Geift.

Was man als Motto über fast alle modernen Romane schreiben könnte, wo das gewaltige Drängen und Treiben des Helden steis mit einem Verlobungskuß beschlossen wird. Und auch darin läge also, soviel es auch verspottet wird, eine tiese Bedeutung und Verechtigung.

## Romantische Fronie.

Denn ber herr ift ber Beift. 280 aber ber Geift ber herr ift, ba ift bie Freiheit.

Die Ruh, welche auf ber Wiese ihr Futter sucht, verbindet ohne Zweifel mit dem Anblid ihrer fettigen grunen Fläche ein schmeichelndes Gefühl von Wolluft. Aber wieviel beglückender ift die Theilnahme des Menschen, die felbstlos über dieser Flur ruht und wie unendlich viel edler ift gar ber Benug bes Rindes, bas mit ber Wiese spielt: dem fie vielleicht ein Teppich für tangende Elfen ift, ober ein Bauber= mald, in dem die goldnen Rafer als vermunschte Bringen berumirren, oder ein ichwellender Ronigsthron für die junge Es ist schmerzlich, daß die Menschen die Runft zu ipielen fo bald verlernen, verluftig geben ber erftaunlichen Beiftestraft und -freiheit, die bem Rinde aus einem grunen Blatt nach Belieben einen Teller ober einen but ober einen Schirm macht. ` Das Rind macht die todte Natur lebendig ober töbtet die lebende, je nachdem es fie gerade für bas Drama seiner Bhantafie braucht: ein Baumstumpf tann ihm als Mensch bienen und im nächsten Augenblick ein Mensch als ein haufen Steine. Wie sein Rörper ungemeine Leichtigfeit jum Tang bat, fo fein Beift, ber über bie Erbe hinfliegt mit gartlicher und boch gleichgiltiger Gile, ba fie ihm nicht als tragender und nährender Boben bienen muß. Unermublich einen bunten Ball in die Lufte zu werfen

und sich baran zu ergöben, wie die wirbelnde, immer kleiner werdende Rugel aufftrebt und wieder zurudgezogen wird, ftundenlang im Grafe fiten und marten, bis eine gemiffe fleine Gidechse mit rosa Leibchen aus ihrem Berftede schlüpft - wie bald verliert der Mensch diese glückselige, man möchte fast fagen erhabene Uneigennütigfeit über zwectvollen Beftrebungen und gewaltigen Leibenschaften. Allerdings ift bies Bermögen bes Rindes, die Dinge an sich und nicht nur in Sinblid auf ihre Anwendung und Beziehung auf uns zu feben, unbewußt, und nur wenn fie willfürlich mare, giemte fie bem reifen Menschen. Auch ift es nothwendig, Die Dinge benüten und befiten zu wollen: benn wer ewig mit ber Welt nur fpielte, wurde fich nie an ihr reiben, und boch tann man nur in Rämpfen fich entwickeln. Aber nachbem ber Mensch bie verhängnifvollen Krafte seines Spielzeuge und bie ichonen, gefährlichen Schape, die barin verftedt find, fennen gelernt bat, wenn er bann wieder mit ihr spielen lernte! Wenige find bazu ftart, frei und rein Wo unter Erwachsenen gespielt wird, handelt es fich doch meistens, wenn man von Mode und Chraeiz gang absieht, um Gewinnen ober um Rraftigung bes Rorpers, und fo löblich auch das Lettere ift, fo tann man boch nur von Demjenigen wirklich fagen, er fpiele, ber es aus zwedlofer Luft thut, die allein mit fich und der Ratur einen Reitvertreib machen könnte.

Die Aufgabe des Malers sei, sagte Wilhelm Schlegel, in den Gemälden, die Menschen sehen zu lehren, nämlich die Dinge so zu sehen, wie sie erscheinen, nicht wie wir uns gewöhnt haben sie aufzufassen zu untergeordneten Zweden. Gerade so in der Poesie: der Durchschnittsleser fragt zunächst, wovon ein Buch handelt — wie in der Malerei, was ein Bild darstellt — was doch keineswegs das Wesentliche

Wer gern historische Romane lieft, aus benen man beiläufig Belehrung ichopfen fann, thut noch groß bamit; Diejenigen, die etwas nach einem philosophischen Gehalte fragen und Gedanken aufftöbern, glauben vollends auf der Bobe ju fein und zu den oberen Behntaufend zu gehören. Das aber macht ebensowenig das Runftwerk aus, wiewohl der Rünftler natürlich Beift und Gedanken hat, mas immer irgendwie zur Beltung fommen wird. Das ichonfte Runftwerk entsteht - wie der schönste Körper - wenn die Kraft bes Dichters groß genug ift, mit dem Stoffe zu fpielen, mas besto schwieriger, freilich auch besto schöner in der Wirkung ift, je schwerer und gehaltvoller der Stoff. Wie wenn der Mond die Schwerfraft der Erde übermande und willfürlich, wie man es fich wohl von verklarten, freigewordenen Seelen porftellt, fanft und ficher seinen Ring burchfreifte. Ober wie wenn ein Rind, ftatt seine Orange zu effen, sie als Ball in die Luft wirst. Der Bunsch zu fliegen, der immer wieder in der Menschheit auftaucht und jest als ernstlicher Berfuch unternommen wird, ift auch nur die Sehnsucht, die Schwere des Stoffes zu überwinden. In der Runft foll biese Sehnsucht Befriedigung finden. Dasselbe meinten Schiller und Goethe, wenn fie verlangten, daß die Form benn das ist ja die Geistestraft bes Dichters - ben Stoff verzehre. Und dasselbe bedeutet die vielberedete romantische Fronie, eine von den vielen Begriffsbestimmungen, Friedrich Schlegel in die Literatur einführte. Denn das beständige Bernichten und Neuschaffen feines Begenstandes, wozu nach ihm der Künstler fähig sein soll, ist ja nichts Undres als feine Meifterschaft über den Stoff, den er fich felbst gewählt, in ben er sich vertieft hat, aus dem er sich aber jederzeit erheben fann, um ihn beliebig zu verwandeln und in jede Form ju bringen. Gin geiftiges Fliegenkonnen.

Aehnlich wie romantische Poesie nichts Andres ist als Boesie überhaupt, Boesie der Boesie, der Extraft, der nach Ausscheidung alles Unpoetischen übrig bleibt, also verdichtete Dichtung, fo daß unromantische Boesie nichts Andres beißt als unpoetische Boesie, ist auch der Begriff der romantischen Fronie durchaus nicht etwas fo Besonderes, von den Romantifern Erfundenes oder ihnen Anhaftendes, wie man vielfach Man könnte romantische Fronie am Besten gemeint bat. mit Beistesfreiheit überseten. Richt naturlos, aber naturfrei ist der mabre Froniker. Er hat die Fähigkeit, sich von dem irdischen Element, in dem er lebt und webt, zu lojen, als ein Luftschiffer emporzusteigen und die Erde als winzigen Bunkt unter fich verschwinden zu feben, die verhältnigmäßige Nichtigfeit der lebenden Rugel zu erkennen, die, fo lange fie fest unter seinen Fugen mar, sich so breit machte und unermeglich ausdehnte. Auf Erden schon eine folche Unficht bes Lebens haben konnen wie ein seliger Beift, ber mit ätherischem Leib, ein webendes Lüftchen, über ben tosenden Martt des Tages hinstreicht.

Nichts Anderes scheinen mir die verschiedenen Aussprüche der Romantiker über Fronie zu bedeuten, wenn z. B. Friedrich Schlegel sagt: "Fronie ist klares Bewußtsein der ewigen Agilität des unendlich vollen Chaos" und "Wir müssen uns über unsre eigne Liebe erheben und was wir anbeten, in Gedanken vernichten können: sonst fehlt uns, was wir auch für andere Fähigkeiten haben, der Sinn für das Weltall."

Tieck bemerkt einmal, daß man einen Gegenstand, den man liebt, erst besitze, wenn man etwas Lächerliches an ihm finde; daß er keinen Freund und keine Geliebte haben möge, über die er niemals lachen oder lächeln könne. So ist es reizende Fronie in den Griechen, wenn sie ihre Götter in anmuthiger Weise dem Gelächter preisgeben, ohne dadurch e olympische Herrlichkeit anzutasten; wie auch die Götter bst über Ares und Aphrodite lachen, die beswegen doch jr an Kraft und Schönheit in ihrem Kreise thronen. Und ließlich beruht es auf derselben Kraft, wenn man, wie walis es von den Menschen verlangt, das ganze Leben e eine "schöne genialische Täuschung, wie ein herrliches hauspiel" betrachten kann. Sich allzutief in den Schmerzsenken und in ihm haften bleiben, erachten sie für Sünde, Dummheit, wenn man den Scherz auf die Kinder beränken und eines ernsten Mannes unwürdig achten will. ie Tieck im Zerbino sagt:

"Babt ihr's icon versucht ben Scherz als Ernit Bu treiben, Ernst als Spag nur zu behandeln? Mit Leiden Und Freuden Gleich lieblich zu fpielen Und Schmerzen Im Scherzen So leije zu fühlen, Ift wen'gen beichieben. Sie mablen gum Frieden Das eine von beiben. Sind nicht zu beneiben: Uch gar zu bescheiben Sind doch ihre Freuden Und faum von Leiden Bu unterscheiben."

Einstimmig waren die Romantiker in dem Ruhme der ielseitigkeit, die ohne große Schnellkraft des Geistes, mit r er sich von dem einen Gegenstande zu einem andern wingt, nicht zu erreichen wäre.

Friedrich Schlegel: "Ein recht freier und gebildeter !ensch mußte sich selbst nach Belieben philosophisch oder itlologisch, fritisch oder poetisch, historisch oder rhetorisch,

antik oder modern stimmen können, ganz willkürlich, wie man ein Instrument stimmt, zu jeder Zeit und in jedem Grade."

Novalis: "Der vollendete Mensch muß gleichsam an mehreren Orten und in mehreren Menschen leben, ihm müssen beständig ein weiter Kreis und mannigsache Begebenbeiten gegenwärtig sein. Hier bildet sich dann die wahre, großartige Gegenwart des Geistes, die den Menschen zum eigentlichen Weltbürger macht und ihn in jedem Augenblicke seines Lebens durch wohlthätige Affociation reizt, stärtt und in die helle Stimmung einer besonnenen Thätigteit versetzt."

Wenn man nun fagt, es fei, gerade bei Tied, die Fronie Schuld daran, daß er Nichts recht ernft und gründlich habe erfaffen konnen, ober die Fronie fei eigentlich nur Unfabigfeit, ein warmes, echtes Gefühl für irgend einen Gegenstand gu haben, weswegen auch die romantischen Rünftler sich bei bem tiefen deutschen Bolte nie hatten einburgern konnen, fo ift daran fo viel mahr, daß der tieffinnige, ernfthafte Beift selten so leicht und schnell ist wie der oberflächliche und darum oberflächlich, leicht und ironisch oft zusammengehen und vielfach als ungertrennlich betrachtet werden. Aber man moge nur an Goethe benten. "Man laffe fich alfo baburch", fagt Friedrich Schlegel in feiner Befprechung des Meifter, "daß der Dichter felbst die Bersonen und Begebenheiten fo leicht und fo launig zu nehmen, ben Belben faft nie ohne Fronte zu erwähnen und auf fein Meisterwert felbst von der Bobe seines Beistes herabzulächeln scheint, nicht täuschen, als sei es ihm nicht ber beiligfte Ernft." Leicht und schwer zugleich, naturfrei, aber nicht naturlos fein, das ist eben die paradore Aufgabe, die dem Künstler gestellt wird; und fo verfteht man auch ben zunächst etwas dunkel

klingenden Ausspruch Friedrich Schlegel's: "Fronie ist die Form des Paradogen. Paradog ist Alles, was zugleich gut und groß ist."

Es ift eine Rummerlichfeit, bag die Menichen fich gewöhnt haben, an bem ichabigen, holzernen Entweder=Ober ju hinten. Sie murben niemals glauben, daß ein Denfer praktisch sein könne, und wenn er vor ihren Augen, in Abwesenheit seiner Frau, einen Saushalt mit sieben Rindern iparfam, vernünftig und geräuschlos regierte, wurde man nach wie vor dabei bleiben, daß er zwar schwerverständliche Werte schreiben, aber nicht einen einzigen kleinen Roffer leidlich paden konne. Die Folge bavon ift, bag, wer nach einer gewiffen Richtung bin ehrgeizig ift, bas Entgegengefette ober Gegenüberliegende in fich unterbrückt: wie benn junge Madchen und junge Runftler ihren Berftand meiftens verbergen, am liebsten ausrotten möchten, jene um für schon und naiv, biefe um für genial ju gelten. Underseits halt man es auch für überflüssig, wenn man eine Babe ober Neigung hat und bier ausgezeichnet ift, die anderen Seiten bes menschlichen Wesens auszubilben, aus Furcht, jenes zu beeinträchtigen ober weil es ja doch erfolglos sein muffe. Daß es unmöglich sei, zugleich groß und gut zu sein, ift jedem felbstverständlich, so daß man häufig lefen ober hören tann, Jemand fei ju groß gewesen, um gut fein ju tonnen; während man vielmehr fagen follte, er fei nicht groß genug gemefen, um zugleich gut zu fein.

Fronte kann und soll zwar in jeder Dichtung sein; aber die eigentliche Kunstform der Fronte ist die Komödie. Sie entsteht, wenn die Geisteskraft des Dichters so groß und so beständig wirksam ist, daß er das natürlich Leidenschaftliche, woraus das Tragische hervorgeht, vollkommen auflösen und in geistiges Genießen verwandeln kann. Darum tritt die

Romödie als die späteste Bluthe der Rultur mit der machsenben Besonnenheit und dem Freiwerden bes Beiftes auf, und ein Rüngling wird viel eber ein wirksames Trauersviel als eine leidliche Romodie verfassen fonnen. Alle Bersuche ber Gegenwart, die tragifche Runft neu zu beleben, muffen feblschlagen, aber mehr und mehr wird bas Luftspiel, bas mahre Spiel höchfter Luft, fich entfalten. Diejenige Romodie, wo bie Beiterfeit nur bie und ba auffladert wie Flammden auf buntlem Grunde, läßt fich bem gewaltigen Erguß ber vernichtenden Leidenschaft im Trauerspiel nicht gleichseben; Energie und Leidenschaft des Jubels, ein rosiger Feuerstrom ber Freude muß das Bufunftsluftspiel fein, das Shakespeare's Muster uns ahnen laffen. Ebenso wie in der Tragodie das innerste Berg durch den erhabenen Rammer und unausweichbaren Untergang bes Lebens erschüttert wird, fo muß es bier burch ben Schwung unsterblicher Wonne von der Erde weg, geriffen und unter die Bötter verfett werden. Das mare die neue Dichtungsart, die Friedrich Schlegel bas Entzückende nennt. Er hat das Wefen und die Butunft ber Romödie meisterhaft in feinen Schriften über bie Briechen befprochen und als ihre Aufgabe bezeichnet, mit bem fleinsten Schmerz bas höchfte Leben zu bewirken.

"Das komische Genie verlangt auch äußere Freiheit, kann ohne diese sich nur bis zur Grazie, nie bis zum höchsten Schönen erheben. Sie wird es erreichen, wenn die Absicht vielleicht in einer späten Zukunst ihr Geschäft vollendet und mit Natur endigt, wenn aus Gesehmäßigkeit Freiheit wird, wenn die Würde und die Freiheit der Kunst ohne Schußscher, wenn jede Kraft des Menschen frei und jeder Mißsbrauch der Freiheit unmöglich sein wird. Alsdann würde auch die reine Freude, ohne den Zusat des Schlechten, welcher jetzt dem Komischen nothwendig ist, an sich genug

dramatische Energie haben; die Romödie würde das vollkommenste aller dramatischen Runstwerke sein: oder vielmehr an die Stelle des Komischen würde das Entzückende treten, und wenn es einmal vorhanden wäre, ewig beharren."

Es lag gewiß nicht nur an dem Mangel äußerer Freiheit. fondern auch an Tied's Ratur felbst, daß sich fein tomisches Genie nur bis zur Grazie erhob. Bielleicht hatte Friedrich Schlegel den Begriff der Aronie und Komödie gerade deswegen fo burchbringen konnen, weil ihm, bem Schweren, Alles fehlte, um ein Runftwert in Diesem Geifte schaffen zu tonnen. Aber fein Freund Tied, von dem er mit gutmuthiger Geringichätzung, ber ftattlich runde Mann, fagte, bak er ihm an Leib und Seele gleich mager vortomme, verstand sich auf das Tanzen und Fliegen. Und wenn auch fein Gestiefelter Rater bavon fern war, das hohe Ibeal ber Romodie, das Friedrich aufgeftellt hatte, zu erreichen, fo tonnte er boch als fleiner Morgenftern, bescheibener Borläufer der Sonne gelten und rief in fofern ein berechtigtes Entzuden unter den Romantifern bervor. Denn dies Luftspiel mar wirklich nichts als Spiel, eine luftige Composition, wie ber Dichter felbst fagte, gang aus Schaum und leichtem Scherz bestehend. Schon bas scheint Spiel, ein Rinbermarchen, fo ein recht findisches, muthwilliges, so ernft zu nehmen, daß man es zum Inhalt eines Dramas macht. Aber: warum foll eben Inhalt ben Inhalt eines Gedichtes ausmachen? hat Tieck einmal gesagt. Und wie nun die Entruftung bes Philisters über die thorichte Rinderei mit auf die Buhne gebracht wird, bemerkt man, daß es fich garnicht um das Märchen handelt, sondern um das Bublitum, bas ihm zusieht. Dennoch fann man nicht fagen, daß auf eine eigentliche Berspottung bes Bublikums abgezielt fei, wodurch in das Spiel eine ftorende Absicht und Berbigfeit

getragen wurde: die biederen, ehrenfesten Manner, die mit fo viel tüchtiger Beftrebung und alles Runftgefühles bar in's Theater geben, werden in Reih und Glied auf die Buhne gefest, und bas leife, bergliche Gelächter bes guten Dichters gautelt beinahe mehr verschönernd als verhöhnend Man muß fie boch fast liebum ihre breiten Figuren. gewinnen; den treuberzigen, behaglichen Müller, der fich fo recht gemuthlich für die Ewigfeit gurechtfest. Den Theaterzettel lieft und fagt: "Ich hoffe boch nimmermehr, daß man bie Kinderpossen wird auf's Theater bringen. Gi! ei! nach all den Wochenschriften, den fostbaren Rleidungen und den vielen, vielen Ausgaben! Denn es ift bas Beitalter für biefe Phantome nicht mehr." Der aber doch nie abläßt das Beste zu hoffen und sich innig wünscht, einmal eine recht wunderbare Ausstattungs - Oper ohne Musit zu feben oder benn ein orbentliches Familiengemälbe. Dann ben ibealischen Schlosser, der nach tiefsinniger religiöser Philosophie und Freimaurerei verlangt und in dem Rater den verlarvten Brafidenten einer geheimen Gefellichaft wittert, ber in einem verborgenen Reller für das Edle und Gute wirkt. Den gefchmad. vollen Fischer, deffen scharfem Berftande feine Unnatürlichfeit und fein Widerspruch entgeht, der aufmerft, ob bie Charaftere fich auch treu bleiben, ber fo garnicht prablt mit feiner Ueberlegenheit, fondern fie fein und gefett, wie ein paar Orden, die aus alter Gewohnheit icon mit gur Rleidung gehören, spazieren trägt. Unermublich ift ber Dichter bemüht, uns facht in eine gelinde Mufion einzuspinnen, in dem Augenblide aber, wo wir, schwerfällig bem Befet ber Trägheit nachgebend, uns in ihr feftfeten wollen, faßt uns ber Leichtfüßige bei ber Sand und wir muffen ihm folgen, bas Gewebe zerreißend, bas uns eben ben Blid ju umichleiern begann. Wir meinen bann, bas Fliegen gelernt zu haben, während es doch nur das ist, daß der Traumgott uns eine Weile mit sich führt.

Sollte es die Absicht des Dichters fein, Theater mit bem Theater ju fpielen, fich über ben ichlechten Gefcmad des Bublitums luftig zu machen, fo würden wir, obwohl die Dichtung ohne gewichtigen Anspruch auftritt, meinen tonnen, es fei viel garm um Richts geschlagen. Aber, wie Tied felbst fagt, man tann nicht über bas Theater icherzen, ohne über die Welt zu scherzen. Wenn der Buschauer Biefener fich über die Sufaren freut, die im Gestiefelten Rater auftreten; "benn es find bie Leute felten fo breift, Pferbe auf's Theater zu bringen, und warum nicht? Sie baben oft mehr Verstand als die Menschen. Ich mag lieber ein gutes Bferd feben als fo manchen Menschen in ben neueren Studen" und der Nachbar beiftimmt und hingusett: "ichabe daß fie fo balb wieder meggingen; ich möchte wohl ein ganges Stud von lauter Sufaren feben - ich mag bie Ravallerie fo gern" ober wenn das Bublitum feine Rube hat, bis Giner im Stud auch durch Feuer und Baffer gegangen ift wie in der Zauberflote, so handelt es sich ba feineswegs allein um afthetische Dummheit. In iedem Urtheil drudt der naiv urtheilende Mensch sich selbst aus, und insofern als fich auf ben Brettern immer ein Stud Leben abspielt, hort man im Urtheil bes Bublifums über ein Drama feine Auffaffung bes Lebens. Tied's Geftiefelter Rater wie auch seine anderen phantastischen Romödien find trot aller Beziehungen auf gewiffe literarische Berfonlichfeiten und Buftande wefentlich ein jubelnder Scherz über bie Welt von Philiftern, über die Unfahigfeit der Menfchen, fich über ben nächsten irdischen 3med zu erheben, über bie Behabigfeit, mit ber fie fich in ihrem weichlichen Morafte wohlgefallen, über die Blindheit, mit der fie an der Außenseite der Dinge kleben bleiben. Wie fie beim albernften Beichmät zweier Berliebter fo frob find, daß doch auch einmal etwas für's Berg tommt, und fich fo wohlig fühlen, wenn fie recht weinen fonnen; wie fie die Narrenspoffen verachten, sich vielmehr bilden und beffern wollen, ohne doch jemals um einen Boll von ihrem niedrigen Standpunkt weiterzuruden; wie der Konig nicht ohne ein belehrendes Tischgespräch speisen will, berart: "Wie weit ift die Sonne von der Erde? Hochgelehrter: Zweimalhunderttaufend fünfundfiebzig und eine viertel Meile, fünfzehn auf einen Grad gerechnet. Rönig: Und der Umfreiß, den die Blaneten fo insgesammt burchlaufen? Sochgelehrter: Wenn man rechnet, was jeder Einzelne laufen muß, so kommen in der Total-Summe etwas mehr als taufend Millionen Meilen beraus. Rönig: Taufend Millionen! Man fagt schon, um fich ju verwundern: ei der Tausend! und nun aar tausend Millionen! 3ch mag doch auf ber Welt nichts lieber hören als fo große Nummern — Millionen, Trillionen — da hat man boch bran zu benten - wie bas ben Geift beschäftigt!" ja, wie am Schluß die beste Deforation mit dem Feuer= und Wasserzauber herausgerufen und beklatscht wird, während bie Dichtung durchgefallen ift - bei alledem bentt man nicht an Theater-Literatur, fondern lachend mit dem übermuthigen Dichter: ja fo, fo find fie! Immer nehmen fie ben Schein für bas Wefen, niemals wiffen fie, worauf es ankommt.

Und gegenüber den schwerfälligen Menschenthieren, die er an uns vorbeiziehen läßt, des Dichters eigner Geist, der, einem lebendig quellenden Füllhorn gleich, unaufhörlich seine muthwilligen oder tieffinnigen Einfälle um sich her ausschüttet, daß man sich zunächst nur an der Fülle freut, wie wenn man vor einem übereinander geworfenen Haufen

umen fteht, ohne die eine um die andre zu betrachten. eifenblasen scheinen aufzusteigen: mabrend der Blid der ten folgt, die fo wonnig ichimmernd, leicht und feierlich hinschwebt, find schon andre da und locken das Auge zu 5. so daß es taum gewahr wird, wie schnell die einzelne :plat und fich auflöft. Wie reigend ift es im Berbino, nn der Waldbruder dem unglüdlich verliebten Belifanus th, die Ginfamteit ju fuchen und fich an ber Betrachtung ottes zu tröften, und Belifanus fo ungebardig feinen Rath richmäht; und wie, wenn Belifanus, durch alle unendlichen ebesichmerzen aufgelöft, endlich doch auf den Ausweg geth, fich dem Ginfiedler ju ergeben, diefer unterdeffen feiner eschaulichkeit überdruffig geworden ift und sich nach thätigen erten unter ben Menichen gurudfehnt. Wie eigen muthet uns an, wenn der findische alte Ronig mit Bleifoldaten ielt und immer ben fünfzehnten Mann erschießen läßt: nennt es Schicffal fpielen.

"D meh, der schönste Mann geht zur Vernichtung Uch ja, das Schicksal kehrt sich nicht an Kronen, Un Schönheit, Reichthum und Talente nicht! Die unerdittlich blinde Hand, gelenkt Bon einem dunkeln, räthselhaften Willen, Greist unversehns hinein und führt die Leute Zum Orkus, ohne sie nur zu betrachten. Wenn wir die Fünfzehn, die geheime Regel Der Mächte doch ersorschen könnten, die Wir nur die himmlischen zu nennen pflegen, Weil himmlisch uns das Unbekannte ausgedrückt."

Und wieviel dreifter, entzudender Muthwillen, wenn erbino, der Rolle, die der Dichter ihn spielen läßt, übersüffig, seiner Existenz ein Ende machen will, indem er die daschine des Studes zurudbreht bis hinter die Scene, wo zum ersten Mal aufgetreten ist, und nur die vorlette

Scene wiedersommt mit ihren Personen, die sehr unwillig sind, daß sie ihre vorigen Reden nun rückwärts sprechen sollen und noch dazu mit ihren damaligen Wünschen und Meinungen in Constitt kommen; wodurch sich aber Zerbino nicht storen läßt, der vielmehr unermüdlich dreht und schraubt, daß ihm der Schweiß von der Stirne läuft, dis Verfasser, Kritiker und Setzer herzulaufen, ihn überwältigen und binden und dann das Stück scheunig zu Ende bringen, ehe sich dergleichen wiederholen kann. Neben dem Scherz und der Tollheit geht aber beständig leise, süßklingende Wehmuth, halb verborgener Tiessinn und unerschöpsliche Liebeswonne her.

Einem schönen Feuerwerk, das bald mit Knistern und Prasseln, bald sanst und gemach, sprühend und in den buntesten Farbentönen leuchtend in die Tiese des dunkelblauen Nachthimmels versinkt, gleicht das Musikmärchen vom Ungeheuer und dem bezauberten Walde. Es möchte dem Gestieselten Kater an Rundung und glänzender Laune vorzuziehen sein; aber im Kater herrscht die Ironie vor, hier das Märchenhaste. Ueber ein bilderreiches, grotestes, mehr romanisches als germanisches Märchen ist das Ganze hingesponnen: eine böse königliche Stiesmutter, die mit Hülse von bösen Feeen den edeln Königssohn in ein Ungeheuer verzaubert hat und dem zweiten Prinzen nach dem Leben stellt, und wie nun die Guten den Schlimmen entgegenwirken und der junge Prinz, ohne es zu ahnen, den Bruder erlöst, indem er ihn bekämpst.

"Giebt die Welt noch andre Freuben Neben Wein und Rundgesang? Mag der Held am Ruhm sich weiden, Keiner wird ihn je beneiden Bei dem süßen Becherksang!" So versetzt uns ein schäumendes Lied, im Garten zwischen Springbrunnen und Statuen von jungen Männern und Frauen gesungen, gleich in die volle Freudenmitte hinein. Unter diese tritt der bedenkliche Minister Sebastiano, der in einer prächtigen Arie das Singen als eine unerlaubte Schwelgerei mit Zunge und Sprache verbietet:

"Bei hoher Strase wird geboten So hier als auch im ganzen Land, Wen man ertappet über Noten, Der wird im Augenblick verbannt:
So hat das Neich durch mich erkannt.
Was sollen diese Trillerkünste, Durch die man sonst den Wond beschwur?
Sie sind ein Nichts und leere Dünste Und immer gegen die Natur.
Spricht Leidenschaft in Hautenschlägen?
Der Schmerz in Flötenmelodie?
Empfindung geht auf andern Wegen;
Was sagt dazu Philosophie?

Unnachahmlich ist die komische Würde und majestätische Einfalt, womit er von den Heimsuchungen des Landes ersählt und seine Besorgniß, man möchte ihrer nie ledig werden, da seine Gesundheit ihm nicht erlaubt, nach dem Rechten zu sehen; und daneben die Unverblüfftheit des aufgeklärten Minister Lowelli, der dem Könige die Sorge über das Ungeheuer und den verzauberten Wald damit ausredet, daß diese Phantome einer kindischen Imagination ja garznicht existiren, und daß ein blühendes, mit geistreichen Köpfen und einsichtsvollen Leuten angefülltes Land nicht ein Ball in den Händen der Dummheit bleiben darf. Und dazwischen der gänzlich rathlose alte König, der bald diesem glaubt, bald dem Jammer des Bolkes und seurig beschließt, daß binnen Kurzem alle diese Ungeheuer, verzauberten Haine,

Propheten und Weissagungsfelsen ihm über die Grenze tanzen sollen; ohne daß sich jemals Mensch oder Geist um seine Besehle kümmerte. Zulett der Zweikampf im Gebirge: der Prinz ringt mit dem Ungeheuer, zwei Nebenbuhler schlagen sich um ein Liebchen, die beiden Minister, weil Lomelli dem Sebastiano vorwirft, er habe den König im Aberglauben an das Ungeheuer bestärkt, das garnicht existire. Sebastiano wird besiegt:

Willst du dich ergeben? Ich will mich gern ergeben, Nur schonen Sie mein Leben — ìa

四至与三日

im Augenblick aber, wo Sebastiano, um sein Leben zu retten, einen Schwur thut, daß es kein Ungeheuer gibt, weil diese Zeit vorüber sei, da erscheint es, und beide Minister entstliehen unter entsetzlichem Wehgeschrei Hals über Kopf nach verschiedenen Seiten. Zwischen dieser tollen Komit das leise Liebesgeslüster des Prinzen und Angelika's, das Schwirren der guten und bösen Geister, das holde Lied der dienenden Mädchen, die der Königin folgen:

Zieht, ihr warmen Lüfte, Durch die Blumenfelder hin, Stehlt dem Frühling seine Düfte, Bringt sie unser Königin. Wo sie wandelt, spielen Weste, Folgen ihrem hohen Gang, Böglein freuen sich im Neste, Grüßen sie mit Lobgesang —

stolze, schmetternde Jagdfansaren und der reizende Wahnsinn bes verzauberten Waldes, in welchem Trappola allein seinen Berstand behält; denn der alte Sat bestätigt sich an ihm, "daß gewisse Leute nicht unsinnig werden können, wenn man auch alle Anstalten dazu trifft."

Daß Tied diese Art von ironischer Romodie, die fich ielbst aufhebt und mit sich selbst Theater spielt, nicht erunden hat - benn Ariftophanes, Shakespaere, Boggi, Dolberg waren seine Borbilder - ift bekannt; übrigens gleichgültig, benn es thut ihrem Werthe feinen Gintrag. Ebenso wenig, wie ich beiläufig noch einmal erwähnen will, arf man das gegen fie anführen, daß alle die literarischen Beziehungen uns ohne Commentar nicht mehr verftändlich find; benn fie machen ben Rern ber Dichtung nicht aus. Und tropbem ift es gerechtfertigt, daß diese realistischen Märchenspiele auch von afthetischen Feinschmedern nicht gur höchsten Runft gerechnet werden, daß ihnen etwas zu münschen übrig bleibt; ja felbst Schiller's Urtheil, ber fie nichts als leer und geschwätig fand, so beschränkt es auch ift, läßt fich boch bis zu einem gewiffen Grade wenigftens verfteben. 3m Prolog jum Berbino fagt Tied:

"So haltet unser Spiel für nichts als Spielwerk. Kein Bogel darf mit schwerer Ladung sliegen, Ein Liebesbrieschen tragen wohl die Tauben, Die Schwalbe Wolle nach dem warmen Nest, Nur jenem großen Bogel Rock ist es Bergönnt, die Lust mit kühnem Flug zu theilen, Den Elephanten in den Klauen haltend."

Da haben wir das Problem ausgesprochen: der Uebermensch, der Zukunstsmensch oder wie man das Ideal nennen will, dem wir entgegenwachsen, ist von dem Geschlechte jenes sabelhaften paradozen Bogels. Tied wußte, daß er selbst nicht das wundervolle Geschöpf war, das schwer belastet in die Wolken steigen kann; man muß die Freiheit seines Intellektes bewundern, die ihm ermöglichte, sich über das voklar zu sein, was seine Größe und was seine Schwäche var. Auch über die Geschwächsigkeit, die Schiller ihm vor-

warf, wußte er Bescheid: auf ihn selber paßt, mas ber Narr in ber Berkehrten Welt fagt, als ihm Lisette schmeichelt: Sie druden sich sehr angenehm aus! "Ich schüttele die Worte zwischen ben Rahnen herum und werfe fie bann breift und gleichgültig wie Bürfel beraus. Glauben Sie mir, es gerath bem Menichen felten, alle Sechfe zu werfen, er mag nun befonnen ober unbefonnen fpielen." Diefen Gindruck hat man wirklich, als wenn ein übermüthiger Berschwender, beim Spiele figend, in feinen gligernden Saufen hineingreift und austheilt, Bahlpfennige und Goldstüde burcheinander, wie es gerade fommt. Es ift felten, daß Einer fo verschwenderisch ift, wenn er zugleich bedächtig genug ift, um auszulefen. Wenn man an Tied bie Bediegenheit, Schwere und Rraft vermißt, die im Charafter liegt, muß man baran benten, bag er eben biefem Mangel an Gewicht bie entzudende Leichtigkeit verdankt, mit der er ichweben konnte. Es läuft immer wieder auf ben Bogel Rod heraus; nur bas fann man Tied vorwerfen, bag er ber geflügelte Lowe nicht war, ber boch ber Sage nach nur alle hundert ober taufend Rahre erscheint. Er hat felbst unter bem Gefühl bes frevelhaften Leichtfinns gelitten, ber ihm eigen fei, und ber ift ohne Zweifel die Urfache, daß feine Werte zu bem neigen, was man spielerisch, leichte Baare, unecht nennen Man fann fich einen Dichter benten, ber fich von feinem Wegenftande, den er leidenschaftlich an's Berg gebrudt hat, fraftvoll logreißt und mit bem Schwunge ber Unstrengung siegreich lächelnd über ihn erhebt, mahrend Tied ibn von vornherein nicht als etwas Gleichgültiges, aber boch als etwas Entbehrliches icherzend umflattert. Wenn man ben Liebreig und die vielen hochft bichterischen Ginfalle in feinen Märchendramen genießt und bewundert, fragt man fich oft, warum tropbem bas Ganze nur mit einem Flügelschlage an

unferm Herzen vorüberstiegt, während jede Romödie von Shatespeare sich sofort darin festhakt und es innig mitzittern macht. Jene sind eben nur vom Geiste erzeugt und darum ergreifen sie auch einseitig nur unsern Geist, nicht unsre Natur mit.

Aber schweigt auch das Gefühl nicht mit an diesen Symposien, die Tieck's dramatische Muse veranstaltet, so ist doch auch der zarte Rausch des Geistes, den sie einflößt, reizend und angenehm.

"In welcher Trunkenheit jauchzt unser Geist, wenn es ihm vergönnt ist, tausend wechselnde, bunte, schwebende, tanzende Gestalten zu erblicken, die stets erneut und vergnügt in ihm aufsteigen. Angerührt, angelacht von tausendfältiger Liebe wickelt die Seele sich in Lieder von aller Farbe und jubelt himmelan, daß dies träge, alltägliche Leben ihn lange nicht wiedersindet." So spricht das Allegro in einer von Tieck's Wort-Symphonien; und das war gewiß sein Idealbild der Komödie.

## Romantijde Bücher.

Alle beutige Kunft beruht auf dem Roman, felbst das Drama. Solger.

ie.

Der Roman ist ein romantisches Buch, sagte Friedrich Schlegel; das heißt, es ist bestimmt, gelesen, nicht dargestellt zu werden wie das Drama und es soll einen sentimentalen Inhalt in phantastische Form fassen, nämlich gemischt aus Erzählung, Gesang und Wechselrede. Reineswegs sei der Roman mit dem Epos verwandt, was man daraus sehe, daß im epischen Styl die subjektive Stimmung nicht sichtbar werden dürfe.

So ist mit ber allmäligen Entwidelung bes Menschen aus dem objektiven Epos der subjektive Roman geworden: ber alte epische Dichter, ber vorzüglich äußeren Sinn und Beltbewußtsein hat, schilbert ben Menschen nur, insofern er die Welt schildert, der moderne Romandichter mit seinem erweiterten 3ch=Bewußtsein giebt ben Menschen und in ihm die Welt — das All wird Berson. Nicht auf das. was ber Dichter barftellt, kommt es also an, sondern ihn selbst fuchen wir in feinen Buchern, und mas für eine Belt feine Darum verlangten bie Romantifer Organe ibm schaffen. nach Selbstichilberungen und Bekenntniffen und erklärten Rouffeau's Confessionen für einen weit vorzüglicheren Roman als seine Seloise. "Mancher ber vortrefflichsten Romane", fagt Friedrich Schlegel, "ift ein Compendium, eine Enchflopabie bes gangen geiftigen Lebens eines genialischen Inbividuums; Werte, die das find, felbst in gang andrer Form, wie Nathan, bekommen badurch einen Unftrich von Roman. Much enthält jeder Mensch, der gebildet ift und fich bildet, in seinem Innern einen Roman. Dag er ihn aber außre und schreibe, ift nicht nöthig." Und es folgt baraus, mas er weiter fagt, daß es überfluffig zu fein icheine, mehr als einen Roman zu schreiben, außer wenn etwa ber Rünftler ein neuer Mensch geworden fei. Als den Sauptunterschied amischen antiter und moderner Boefie bezeichnet er, daß die moderne auf historischem Grunde rube, nämlich Selbsterlebtes schilbere: "was gut ift, ba liegt immer mabre Beichichte ju Grunde." Und find unfre modernen großen Romane etwas andres als Bekenntniffe? Nur Erlebtes ift uns icon und lieb: ber Menich mit unfundigen, ungeübten ober schwachen Augen will durch ein fremdes Ich wie durch ein geschliffenes Glas die Belt iconer und flarer erkennen.

Nicht das ist die Meinung, es könnten etwa gut gezeichnete, interessante Charaktere ein Buch werthvoll machen: "Das bloße Darstellen von Menschen, von Leidenschaften und Handlungen macht es wahrlich nicht aus, so wenig wie die künstlichen Formen, und wenn Ihr den alten Kram auch Millionenmal durch einander würfelt und über einander wälzt." Sondern der Dust, der unsichtbar darüber schwebe, der milde Widerschein der Gottheit im Menschen, das, sagt Friedrich Schlegel, mache das Buch romantisch und macht es überhaupt erst zur Dichtung. Die unermeßliche, unersorschte Innenwelt des Menschen, die also soll der tiesste Grund sein, den die bewegliche Meeresoberstäche des Romanes widerspiegelt "oder, was dasselbe ist, die Gottheit des Dichters, seine Religion." Wiederum führt die romantische Poesie durch die Person hindurch zum All. Ein

durchsichtiges, bewegliches Element ist das romantische Buch, das in allen seinen Theilen durchleuchtet und durchseelt werden kann, "ein Meer, dem der Widerschein der Tiese oder des Himmels die Farbe, den Charafter, den Ton giebt." Die innerliche Welt des Dichters ist die versunkene Stadt, die der träumende Schiffer wahrnimmt, der sich Nachts über den Kand des Schiffes beugt, das schwimmende Geläut, das er sehnsüchtig vernimmt, ohne zu wissen, von wo es ausgeht, die fardige Wunderwelt, die in der Finsterniß des unbesonnten Grundes ihr heimliches Leben spielt. Das Symbol eines Ich kann man kurz das romantische Buch oder den modernen Roman nennen.

Als das große Muster des Romanes betrachten die Romantiker den Don Quixote. Hier fanden sie die Mischung aller Formen, in den Gang des Ganzen eingestreute Novellen und Lieder, sie fanden jeden Ton des Ernstes und Scherzes angeschlagen und alle die Theile des mannigfaltigen Chaos verbunden durch den Geist des Dichters, der darüber schwebt, leicht und mächtig, frei, herrschend, ein Lichtäther, der Ales durchdringt und es hell und kenntlich macht: die romantische Fronie. Hier kommt es eigentlich nicht auf die Handlung an — so reizend auch die bunte Menge der Abenteuer ist — sondern auf das, was nirgends mit Worten gesagt ist und was man doch überall in der Seele fühlt: ein lebendiges, unsterbliches Ich, Spiegel einer Welt und Keim einer Gottheit.

Und nun erschien mitten aus der Gegenwart heraus, von einem bekannten und verehrten Meister geschaffen, ein Buch, das wie zum Beispiel für die Theorieen der Romantiker gemacht schien. "Wer Goethe's Meister gehörig charakterisirte", schrieb Friedrich Schlegel, "der hätte damit wohl eigentlich gesagt, was es jetzt an der Zeit ist in der Poesie. Er dürste sich, was poetische Kritik betrifft, immer

gur Rube fegen." Es ift eins feiner befannteften Baradoren, baß er den Meister neben ber frangofischen Revolution und Richte's Wiffenschaftslehre für die größte Tendeng bes Sabrhunderts erklärte. Go fängt feine Abhandlung über Wilhelm Meister an: "Ohne Anmagung und ohne Geräusch, wie Die Bildung eines ftrebenden Beiftes fich ftill entfaltet, und wie die werdende Welt aus seinem Innern leise emporsteigt, beginnt die flare Geschichte;" und in biefen Worten liegt ichon Alles angebeutet, mas die Romantiter an Diefes Buch feffelte, nämlich, daß es in fertiger vollendeter Form etwas Berbendes barftellte. Bie tommt im Grunde Wilhelm Meister bagu, daß eine gange Welt sich um ihn brebt, ber ber Belb eines Buches heißt und boch von ben meiften Nebenpersonen der Handlung an Charafter und Tüchtigfeit überragt wird? "Sein ganges Thun und Befen", fagt Schlegel, "befteht faft im Streben, Wollen und Empfinden." Gerade diese "grenzenlose Bildsamkeit" aber und "vielseitige Empfänglichkeit" macht ihn geeignet, Belb einer Entwickelungs= geschichte zu fein. Er ift, mas ich einen romantischen Charafter genannt habe: feine Borfate und Sandlungen laufen — das ift wieder ein Ausspruch Schlegel's — in parallelen Linien neben einander ber, ohne fich je zu ftoren ober gu berühren. Wenn er nicht handeln fann, fo hat er dafür Die "Borempfindung der ganzen Welt" und durch ihn hat fie bas gange Buch. Man barf es nicht nehmen "als einen Roman, wo Bersonen und Begebenheiten der lette Endzwed find. Denn biefes ichlechthin neue und einzige Buch, welches man nur aus fich felbit verfteben lernen tann, nach einem Battungsbegriff beurtheilen, das ist, als wenn ein Rind Mond und Gestirne mit der Sand greifen und in ein Schächtelchen paden will." Es ift eben ber moderne Roman, bas romantische Buch, bas, soviel auch von Theater und Runft darin die Rede ift, doch immer das große Schauspiel der Menscheit und die Kunft des Lebens im Auge hat.

Aelter als Wilhelm Meister ist William Lovell. Sonne Goethe'icher Gefundheit hat auf den unbeilbar wunden Jüngling nicht geschienen: blag, mit wehvollem Blid aus tiefen, fladernben Augen, schwanken Schrittes tritt er uns Biel schärfer und einseitiger als bei Goethe treten bier die neuen Tendengen in's Leben: die Fabel und ihr Busammenhang ift bem Dichter fo gleichgültig, wie es bem Selden ift, ob er einen zerfetten Mantel und einen abgegriffenen Sut trägt. Richts als ein Mensch ift bas gange Buch ober beffer gesagt: als eine Seele, Die raftlos. frampfhaft, immer und immer wieder versucht fich barzustellen, um sich felbit zu ertennen und erkannt zu werben. Es ift eine Scene in dem Buche, fo innig und erschütternd. daß fie fich aus der verschwommenen Maffe des Gangen flar heraushebt und bem Bedachtnig einprägt, nämlich wo Eduard seinem einst und noch immer geliebten Freund William, der inzwischen zum Berbrecher geworden ift und ihn felbft in ber Wildheit feines franken Gemuthes von fich gestoßen bat, ber ihm die Schwester, ohne sie zu lieben, nur aus feiner zerftorungsfüchtigen Berzweiflung beraus, verführt hat und im Begriff ift, fie zu entführen, vorfichtig und treu, ber Betäuschte, bas Beleit giebt, um ihm gur ficheren Flucht behülflich zu fein.

"Wie im Traume ging ich mit ihm fort, keiner von uns ließ einen Laut vernehmen, wie zwei Gespenster schlichen wir durch den Garten. Es war mir wunderbar, als wir den Lauben und den Bänken vorübergingen, wo ich so oft mit ihm gesessen hatte; die Bäume neigten sich wehmüthig, als wir unter ihren Wipseln hinweg gingen. — Arm in Arm war ich sonst hier mit Lovell auf- und abgegangen.

hier hatte sich uns mit Entzücken die Welt Shakespeare's aufgeschlossen, hier hatte ich ihn am Morgen zuerst gesucht, und noch der Abend traf uns in diesen Gebüschen, wenn die Uebrigen schon längst zu den Zimmern zurückgekehrt waren, — hier hatte er mir sein ganzes Herz enthüllt, und ich ihm das meinige; — o! und nun gingen wir mit dicht verschleierten Seelen neben einander, kein Mund öffnete sich, keine Hand strecke sich nach einem Drucke aus."

Da fpurt man beutlich, nicht um Eduard und William handelt es sich hier, sondern Tieck selbst ift es, der mit bohrenben, entfetten Mugen feinen eigenen Damon anftarrt. ber halb verhüllt neben ihm wandelt, deffen Sauch und Einfluß er fühlt, ben er einmal beutlich feben möchte, wenn ihm auch graut vor dem Augenblid, wo ihm vielleicht ein verzerrtes, haffenswürdiges Antlit aufginge. Raum glaublich ift, wie ber Dichter uns baburch glaubte tauschen zu konnen, ja fich felbft baburch täuschte, bag er ben vielen auftretenben Riguren verschiedene Namen anbeftete: benn aus jeder ber ftereotypen Masten glüben uns biefelben Augen, fpricht uns dieselbe zerrissene Seele an. Der Blid in die wirre Ueberfulle biefer Bruft macht es uns begreiflich, bag ba fein Raum für die Außenwelt ift, und nur ein folches Ich fann uns auch bafür entschädigen. Es ift unzweifelhaft, bag ein vollendeter Charafter ichoner mare: aber mas für ein reizendes und bezauberndes Schauspiel ist es auch, in bas gahrende Chaos eines Werdenden bineinzusehen. Man abnt ba bie Möglichkeit eines Genuffes, ber ebenfosehr miffenschaftlich wie fünftlerisch ist; freilich im Lovell abnt man fie nur. Der Rünftler, ber biefes zerfliegende Wert verwirft, weil es feine organische Gestalt, fein forperliches Leben bat, wird doch, wie hoch er auch immer feine bilbende Rraft ichaten mag, mit Bewunderung oder Reid auf Die Berschwendung von Seele bliden, die hier wuchert. Es ist einem beim Lesen zu Muthe, als ginge man über einen mit Blumen bestreuten Festweg und musse auf der Hut sein, die vielen Blüthen und Blätter nicht zu zertreten.

Fronie ist nicht im Lovell; während er seine Qualen schilbert, steht ber Dichter immer noch am Marterpfahle.

Bermandt und ähnlich, aber doch anders geartet ift Tied's zweiter Roman, Frang Sternbald, der wandernde Maler, deffen burgerlicher Rame Badenrober ift. Gin febnfüchtig brennendes Auge fieht uns an unter einer bemuthigen Stirn, aus einem Beficht von rührender Bartheit, bas man fich nur als bas eines kindlichen Jünglings benten kann. fieht es bem gläubigen Schwarmer an, bag er bas Mart und die aufgespeicherte Rraft nicht in fich hat, um auszureifen und ein Mann zu werben, und fo wundert man fich nicht, bag ber Dichter ihn verläßt und aufgiebt, nachbem er feine Bluthe reichlich befungen bat und man anfängt auf Früchte zu warten. Diese Wanderungen find Lehrjahre wie Meister's, aber von einem geschrieben, ber nicht über feinem Stoffe stand, sondern der selbst ein einseitiger Romantiker mar, und bas war bie Urfache, warum bas junge Geschlecht von bem grünen, unvollendeten, unfünftlerischen Sternbald noch innerlicher ergriffen wurde als von dem Goethe'ichen Meifterund Mufterwerke. Sternbald half ihnen mehr fich felbft gu fuchen und zu finden; benn er hat nichts marmornes, ftplifirtes ober ibealifirtes, burch feine franklich burchfichtige Saut fieht man das jagende, fidernde, ewig zwischen brausenber Site und fterbender Ermattung wechselnde Blut.

Als Tied und Wadenroder, zwei junge, einander liebende, überschwänglich 'ftrebende und hoffende Menschen über die waldigen Hügel Mitteldeutschlands und durch die alterthum-liche Pracht Nürnbergs streiften, träumte Tied davon, der

Entbeder bes vergangenen, vergeffenen Deutschlands gu werben, wie es fich feinem ichwelgenden Bergen barftellte, und es in einem Buche gu schilbern, bas wie eine bin= reifende Dichtung wirfen follte. Unftatt diefes Buches, bas nicht geschrieben murbe, fann man Sternbald's Wanderungen nehmen. Es ift ein Echo jener feligen Frühlingstage, ein flagendes, weil inzwischen ber eine ber manbernben Be= noffen feinen Freund verlaffen hatte. Bum erften Dale thut sich bier in engem Busammenhange jene mittelalterliche Welt auf, die bas Eldorado ber Romantiter werden follte: bie ernfthaften frommen Malerfünftler, die reuigen Bilger und ftillseligen Eremiten, Die reifenden Raufleute und Runftjunger, die über die Alpen herüber und hinüber wandern, bie ragenden gothischen Thurme, Die Stadte voll Gewerbfleiß und Sandelsmacht, die unergrundlichen Balber voller Siriche und Rebe. Die erften garten Stiggen gu einem folden Bilbe hatte Wadenrober in feinen Bergensergiegungen eines funftliebenden Rlofterbruders entworfen und batte bie goldige mystische Farbenstimmung, in der die Traumfiguren wie in einem fernen Abendrothe mandern, barüber gehaucht.

Man weiß längst, daß das wirkliche Mittelalter ganz anders aussah, als die ersten Romantiker es sich reconstruirten. Es kam ihnen ja auch nicht darauf an, zu ergründen, wie es wirklich gewesen war: sie knüpsten nur ihre Luftschlösser an den Ruinen der alten Zeit sest, banden ihren Ballon an eine gothische Thurmspize und überließen sich den Winden und Wolken. Die ganze mittelalterliche Dekoration ist überhaupt nur etwas Negatives, nämlich die Sehnsucht des Dichters, sich von jeder Schranke, die ihn festhält innerhalb des Wirklichen, Thatsächlichen, zu befreien. Damit dies Ich nirgends anstößt, wird die allzugreisbare Gegenwart hinweggeräumt, die es einengen möchte, aber die Folge ist, daß es

aus Mangel an Gegendruck in die unermekliche Bhantafienwelt zerfließt. Goethe hatte fich's zugetraut, feine Menichen inmitten der befannten Alltagswelt groß und poetisch ericheinen zu laffen, allerdings nicht ohne zu allerhand Bunderlichkeiten die Buflucht zu nehmen, die ftatt bes Bunderbaren bienen follten. Tied flüchtete fich aus feiner Beit in eine Nicht=Reit; benn das ist eigentlich sein vorgebliches Mittel-Daß er es sich zu leicht gemacht hat, racht sich an feinem Berte, bem es an aller Bahrhaftigfeit und Gindrudsfähigkeit fehlt, wenn es auch phantaftisch genug fein möchte; es ist wie eine suße Speise, von der man nicht zu viel vertragen kann und die zwar schnell übersättigt, aber nicht nährt. Reinesfalls aber barf man fich burch bie frembartige Ginfleibung täuschen laffen, als fet ber Sternbald etwas Undres als Selbstbekenniniß so gut wie Meister oder Lovell. gange Außenwelt ift ja nur für bas Innere ba; mas außer dem Gemüthe da ift. hat keinen andern Werth, als etwa ben eines Bürtels, an bem man bas Schwimmen lernt. Was follen im Grunde die zahllosen Schatten, die an uns vorüberftreifen, die Sandwerter, Bauern, Nonnen, Bildhauer und Eremiten; mas find fie anders als Seelenspeife für Frang? Sie haben fein eigenes Leben, fie find Automaten, Phantome, an benen er leben lernt. Man murbe ihrer mechanischen Gestifulationen bald mude, wenn nicht die wohlbekannte Stimme bes Dichters beständig den Sinn biefes Buppentheaters fo ernft und rührend erläuterte.

Wer nicht die Ansicht der Romantiker theilt, daß Bildung, also Entwickelung des Ich, das höchste Gut und das allein Nügliche ist, sollte allerdings ein solches Buch nicht in die Hand nehmen.

Als eine ärgerliche Miggestalt mischt sich die sonderbare Lucinde in den Reigen dieser phantaftischen Gebilde. Riemand

mag ihr die Sand reichen, vereinsamt und grämlich fieht fie gur Seite. Richt icon ift fie, noch reizvoll, noch intereffant, noch liebenswürdig, obwohl fie Alles das ju fein behauptet; verwachsen, langweilig und anspruchsvoll, hat fie niemals vermocht, Bergen zu gewinnen. Bon Anfang an ichredte Die sehnsuchtig erwartete und breitspurig verkundete Lucinde fogar die nächste Bermandtichaft und Freundschaft ab. Friedrich in seiner naiven Autorfreude hatte Herolde mit Trompeten vor ihr hergeschickt, die es ausblasen sollten, mas für eine epochemachende, nochniedagewesene, echt romantische Ericheischeinung ihnen folgte. Man hatte fich, nicht ohne angftliche . Spannung, auf etwas vielleicht Grotestes ober fehr Gewagtes ober schwer Verständliches gefaßt gemacht: und es tam eine Miggeburt, teine laideur interessante, nichts als ein unanfehnlicher, etwas widerlicher Rruppel. Wilhelm erklärte Die Lucinde für einen Unroman, in welcher bundigen Rritik allerdings Alles enthalten ift, was fich barüber fagen ließe.

"Was werden Sie zu dieser Lucinde sagen", schrieb Karoline an Novalis. "Uns ist das Fragment im Lyceum eingefallen, das anfängt: Sapphtsche Gedichte müssen wachsen oder gefunden werden. Ich halte noch zu dieser Zeit diesen Roman nicht mehr für einen Roman als Jean Paul's Sachen, mit denen ich es übrigens nicht vergleiche —." Und Novalis antwortete: "Friedrich lebt und webt darin. Vielleicht giebt es nur wenig individuellere Bücher. Man sieht das Treiben seines Innern, wie das Spiel der chymischen Kraft in einer Ausschung im Zuckerglase, deutlich und wunderbar vor sich. Tausend mannigsache, helldunkle Vorstellungen strömen herzu, und man verliert sich in einen Schwindel, der aus dem denkenden Menschen einen bloßen Trieb, eine Naturkraft macht, uns in die wollüstige Existenz des Instinkts verwickelt. An romantischen Anklängen sehlt's nicht, indes ist das Ganze

und das Einzelne noch nicht leicht und einsach und rein von Schulstaub genug. — An den Ideen ist übrigens nichts auszusehen. — Der Roman hat zu früh das Licht der Welt erblickt. — Es müßte den Titel haben: Chymische Phanstasien oder Satanisken."

Wenn eine vorsichtige Freundin sich so ausdrückt, Lucinde sei kein Roman, sondern ein Romaneytract, daraus nun Jeder selbst welche machen könnte, ist im Grunde dasselbe damit gesagt: die schöpferische Kraft hat gesehlt, die aus dem Embryo etwas Lebendiges hätte machen können. Nur der bewußte Gedanke hat dies künstlichste Kunstwerkchen, wie Friedrich selbst es nannte, hervorgebracht. Wiederum bezeichnete er es als "das wundersame Gewächs von Wilkfür und Liebe"; womit es vorzüglich charakterisirt wäre, wenn man statt Liebe Lust septe.

Willfürlich und phantastisch genug ist die Form: Briefe, beschriebene Zettel, Märchen, Betrachtungen, ein Zwiegespräch, ein Stücken Biographie, Allegorien — das war der Wişder Form, worauf er sich so viel zu Gute that, das Chaos, die romantische Berwirrung, die er so viel im Munde führte; nur freilich nicht das Chaos, aus dem die Welt entspringen kann. Auch ist der Inhalt, nach romantischer Vorschrift, nur Selbsterlebtes; aber es hängt als eine klebrige Masse an ihm, die sich nicht ablösen und formen läßt.

Das Wunderlichste ist, daß die Lucinde gewissermaßen ein Lehrbuch der Liebe sein sollte; denn aus einem verlorenen Bers, den ein Handwerksbursche singt, aus einem alten Reim, einen Gassenhauer, kann man mehr über das Wesen der Liebe erfahren. Und doch ist auch hier an den Ideen, wie Novalis sagt, nichts auszusehen; woraus allein zu erklären ist, warum in ein Buch, an welchem die oberstächliche oder verderbte Gesellschaft Anstoß nahm, sich ein reines Herz,

Schleiermacher meine ich. mit Entzuden vertiefte. Als ein gang unfünstlerischer Mensch nahm er nichts auf, als die Absichten bes Berfaffers. Rur Ropf auf Ropf und Ropf auf Gemuth wirfte bier; fein genialer Inftintt mar ba, ber bas Lebensunfähige, bas Tobte von fich ftieß. Den Amed aber Friedrich's, die Liebe barzuftellen als eine Gottheit awiefacher, nämlich geiftiger und finnlicher Natur, Die Sinnlichkeit in der Liebe nicht heuchlerisch oder beschämt zu verbullen, sondern fich ihrer zu freuen, ja ftolz auf fie zu fein, ben burchschaute und billigte er, um beffentwillen hauptfächlich mar ihm bas ganze Buch theuer. Die bisherigen Schriftsteller, schrieb er in einem seiner vertrauten Briefe. hatten aus ber Sinnlichkeit nichts Andres ju machen gewußt, als ein nothwendiges Uebel. "Denfe recht lebhaft baran. welche Sehnsucht uns biefe Ginseitigfeiten erregten, Die gottliche Pflanze der Liebe einmal gang in ihrer vollständigen Geftalt abgebildet zu feben und nicht in abgeriffenen Blüthen und Blättern, an benen nichts von der Burgel zu feben ift. welche das Leben sichert, noch von dem Bergen, woraus sich neue Bluthen und Zweige entwideln fonnen. - Sier haft Du die Liebe gang und aus einem Stud, bas geiftigfte und bas sinnlichste . . . auf's Inniaste verbunden." Die Aufgabe bes mobernen Menschen fet, bie aus ber neuen Entwidelung hervorgegangenen Ideen mit ben alten zu verbinden, nicht die neuen ben alten entgegenzuseten: fo muffen wir suchen, die antite, finnliche Liebe mit unfrer intellektuellen au einem vollfommenen Gangen gu verschmelgen.

Auch Schleiermacher's vertraute Briefe über die Lucinde sind der Ansatzu einem Roman. Er und Eleonore, die von ihm geliebte Frau eines Andern, wären die Hauptpersonen gewesen. Friedrich's Idee, daß jeder Mensch, der sich bildete, einen Roman in sich hätte, lockte alle Freunde, in die Marmor-

brüche oder Thongruben des Innern einzusahren und ein Bild ihres Ich zu entwerfen. Aber Schleiermacher war zu klug. Auf Eleonore's Bitte, er möge aus ihrer Liebe ein Gegenstück zur Lucinde machen, antwortete er ablehnend: "Nicht jeder Liebe folgt auch die Kunst, nicht jeder Pseil, den der Sohn der Benus Urania abschießt, verwandelt sich in einen Griffel. Einen großen freien Stil des Denkens und Lebens haben wir uns selbst gebildet, und ein zartes, bewegliches Herz haben uns die Götter gegeben. So lasse uns handelnd, wie wir bisher thaten, die schöne Vereinigung der Selbständigkeit und der Liebe darstellen."

Ebensoviel Einsicht und Geschmack hatte Karoline, die es bei einem Plane zur Geschichte ihres Werdens bewenden ließ; wozu ihr freilich auch eine gewisse Bequemlichkeit ge-holfen haben mag. Der geschlossenste und lebendigste unter den romantischen Romanen wäre er wahrscheinlich geworden.

Noch eine Erscheinung, die vornehmfte von allen, sei beschworen! Wie anders tritt er neben die plumpe, breithüftige Lucinde, Beinrich von Ofterbingen. Sein Schritt scheint über schwellende Bolten zu ftreisen, sein Auge ftrablt einen Simmel voll unendlicher Liebe über bie Erbe aus. fein haupt icheint einem fanften Buge nach oben nachzugeben, als fauge er die lichte Aetherluft, die von den Soben fic ergießt. Für liebliche Rede und inbrunftige Ruffe icheinen feine Lippen geschaffen; fie find geschloffen, als bewahrten fie ein großes Beheimniß, aber nur leicht, als wollten fie es gerne feuschen Seelen anvertrauen. Wer konnte biefe schwebende Geftalt ohne Rührung und Bewunderung betrachten, eben weil man ihr anfieht, daß fie vergeben wird, ehe fie ihr Schönstes und Tiefftes offenbart hat! Allwiffend find die großen Augen, aber der garte Mund wird das Bort nicht finden, um das Ungeheure auszusprechen, die allzuschlanken Sande werben das Gebilbe nicht formen können, das dem prophetischen Blide vorschwebt.

Nicht nur die ganze irdische Welt sollte der enge Rahmen bes einen Buches umfassen, die Geschichte aller Bölker, die harmonische Schönheit der Griechen, die brennenden Gedankenphantasien der Araber, die Märchenzeit der Kreuzzüge, Norden und Süden — für alle Räthsel des Daseins sollte sich hier die Lösung sinden. Was uns Wunder scheint, das sollte in selbstverständlichen Symbolen, für Kinder faßlich, daraus hervorgehen; was wir für wirklich und alltäglich halten, davon sollten die äußersten Wurzelsasern bloßgelegt werden, die im Lande des Wunders haften. Das Diesseits und Jenseits sollte der Leser dieses Buches überblicken so mühelos, wie unser Auge von der Terrasse herab einen Garten und das Stück Himmel darüber umspannt.

Es war nicht jugendliche Unreife, die Novalis einen mehr als zu großen, einen unendlichen Stoff wählen ließ; er hatte die Ueberzeugung, daß die Goethe'sche Weisheit von der Selbstbeschränkung zu Gunsten der Bollendung engherzig sei und ein seiges Verzichten. Keiner hatte Wilhelm Meister, als er erschien, so bewundert wie er; auswendig gewußt hatte er ihn beinahe. Aber wie er allmälig zu seiner eigenen Individualität vordrang, änderte sich seine Ansicht, und das einst geliebte Vordich haßte und bekämpste er zuletzt. So lautete sein Urtheil darüber:

"Wilhelm Meister's Lehrjahre sind gewissermaßen durchaus prosaisch und modern. Das Romantische geht darin zu Grunde, auch die Naturpoesie, das Wunderbare. Das Buch handelt bloß von gewöhnlichen Dingen, die Natur und der Mysticismus sind ganz vergessen. Es ist eine poetisirte bürgerliche und häusliche Geschichte, das Wunderbare darin wird ausdrücklich als Poesie und Schwärmerei behandelt.

Runftlerischer Atheismus ist der Geist des Buches. Die Dekonomie ist merkwürdig, wodurch es mit prosaischem, wohlseilem Stoff einen poetischen Effekt erreicht. Wilhelm Meister ist eigentlich ein Candide, gegen die Poesie gerichtet."

So schrieb er seinen Ofterdingen im bewußten Gegensatum Meister. Er hat alle Borzüge, die man an diesem vermissen kann. Die Unendlichkeit der Persönlichkeit, ihre seelenwanderische Wandelbarkeit, die Versöhnung aller Gegensähe, der Tod im Leben und das Leben im Tode, das Verdorgenste und Heiligste, Alles strömt dustend aus dem tiesen Relche dieser wunderbaren Geschichte. Könnte man sie mit Meister in Eins schmelzen, es gäbe keinen schöneren Roman. Nun ist in Ofterdingen wohl das Wirkliche in Wunder aufgelöst, nicht aber umgekehrt das Wunder in Wirklichkeit verdichtet.

Für die Form hatte Novalis bas bekannte romantische Ibeal. "Aeußerft simpler Styl, aber höchft tuhne, romangenähnliche, dramatische Unfange, Uebergange, Folgen - balb Gefpräch, bann Rede, bann Erzählung, bann Reflexion, bann Bild und fo fort. Bang Abdrud bes Bemuthe, mo Empfindung, Gedante, Unichauung, Bild, Gefprach, Mufit u. f. w. unaufhörlich schnell wechselt und fich in hellen flaren Daffen neben einander ftellt." So follte fein Ofterbingen werden. Aber daneben hatte er auch ein deutliches Gefühl für das Bange. Die Bibel, fagte er, fei bas Ibeal eines Buches. und diese Form nachzubilden hat er angestrebt; nämlich baß die zweite Salfte die Erfüllung der ersten fei. wie das Neue Teftament die des Alten. Diefe Zweitheilung follte wohl ber entsprechen, die die gange Welt trennt, bindet und erhalt, eben weil ja jedes Runftwerf Abdruck bes Gemuthes, also ber Belt, fein follte.

Mit einem Traume beginnt die Geschichte und endet mit

einem Traume; unaufhörlich geht fie in's Märchen über, gemäß ben Uebergangen aus bem Enblichen in's Unenbliche, bie ber Dichter barftellen wollte. Man fühlt beftändig, bag nicht bas, was geschieht, bas Bichtige ift, sondern bas, mas es bedeutet. Man konnte fagen, es fei die Geschichte von bem, ber die blaue Blume suchte, und wie er fie fand; die blaue Blume ift aber bas, mas Jeder fucht, ohne es felbft zu miffen, nenne man es nun Gott, Emigfeit, Liebe, Ich oder Du. Wenn Novalis felbst fagt, der Roman handele von der Boefie, so ist das nur insofern richtig, als Boefie eben das Unendliche, das Ewige, die blaue Blume ift; nicht etwa als folle die Boefie als Runft unter andern Rünften charafterifirt werben. Man fonnte auch fagen, Ofterbingen fei bie poetisch gefaßte Biographie Sarbenberg's. burch ift er fo verschieden von den übrigen romantischen Ich=Romanen, daß Novalis nicht fich suchte — seiner war er ficher - fondern die Belt, das Richt-Ich.

Novalis hatte mehr als die übrigen Romantiker die Ibee des Ganzen gehabt, als sein Ofterdingen in ihm aufging, und man könnte mit einem Schein von Berechtigung sagen, nur sein früher Tod habe ihn verhindert es auszuführen. Es ist aber doch nicht so. Auch dieser Roman war als Fragment empfangen, es gehört zu seinem Wesen, nicht vollendet werden zu können. Zu Ende bringen hätte der Dichter ihn wohl können, aber ein Ganzes wäre er deswegen doch nicht geworden. Könnte man nicht auch von Wilhelm Weister sagen, daß er nur unter ein Nothdach gebracht sei? Muß nicht vor allen Dingen das Ich eine Stuse der Vollendung erreicht haben, ehe es seine Entwickelungsgeschichte schreiben kann? Es ist schon übergenug davon gesagt worden. Die unbewußte Kraft, die mit instinktiver Sicherheit die Form bilbet, sehlte den Romantikern.

Sie waren zu wenig Griechen. Sie preßten das duftenbste ätherische Oel aus allen Blumen der Heimath und Fremde, aber geeignete Gefäße sie zu sammeln hatten sie nicht bereit gehalten; nur ihre Finger trieften von Wohlgerüchen, die bald verslogen, in die Erde versiderten, mit der Luft sich mischten.

Wie gut wußten fie felbst darüber Beschetb! Im Phantasus sagt Tied, da wo von Goethe's Märchen die Rede ifi:

"Bei aller dieser scheinbaren Bortrefflichkeit sehlt bie beherrschende ordnende Seele, die der flüchtigen Schönheit den ewigen Reiz geben muß. Der Dichter will:

> Es soll sich das Gedicht zum Ganzen runden, Er will nicht Märchen über Märchen häusen, Die reizend unterhalten und zulet Wie lose Worte nur verklingend täuschen."

Bei Novalis findet fich die Bemerkung:

"Die Idee eines Ganzen muß durchaus ein äfthetisches Werk beherrschen und modificiren. Selbst in den launigsten Büchern. Wieland, Richter und die meisten Komiker sehlen hier sehr oft. Es ist so entsetzlich viel Ueberslüssiges und Langweiliges, recht eigentliches hors d'oeuvre in ihren Werken. Selten ist der Plan und die große Vertheilung ästhetisch."

Und Friedrich:

"Es giebt so viel Poesie und doch ist nichts seltener als ein Poem. Das macht die Menge von poetischen Stizzen, Studien, Fragmenten, Tendenzen, Ruinen und Materialien."

Eine Einheit haben aber die romantischen Bruchstüde doch, welche Novalis die "geistige Einheit" nennt, nämlich die Seele des Dichters, welche in der Sprache uns erscheint. Es wäre eine wundervolle Aufgabe, aus der Sprache, wie sie sich durch die Romantik, Goethe als ihr Ausgangspunkt genommen, entwickelt hat, zu zeigen, welche Erweiterung die

Bewußtseinswelt seitbem ersahren hat. Wie der Roman die moderne Form der Dichtung xar' exoxiv ist, so die Prosa die Sprache der modernen Dichtung. Sie ist der natürliche Ausdruck des Bewußtseins, die Poesie der des Unbewußten. Wenn nun das Ideal der Zukunst Einswerden von Instinkt und Geist, Trieb und Absicht ist, so muß die Sprache der Zukunst Prosa-Poesie, das heißt eine poetische Prosa oder prosatsche Poesie sein. Und wie könnte man sich verhehlen, daß die Poesie mehr und mehr von der Prosa verdrängt, daß aber diese dafür immer poetischer wird! Wie viel Melodie und Rhythmus ist in der Prosa Goethe's, Tieck's, Hardenberg's! Wie unendlich viel poetischer ist sie als zum Beispiel die gebundene Rede Schiller's oder gar Lessing's.

Als das Muster moderner Prosa bezeichneten die Rosmantiker — das heißt Friedrich Schlegel — die des Cersvantes. Sie set durchaus modern. In keiner andren sei die Stellung der Worte'so ganz Symmetrie und Musik, keine andre wirke in ihren Abwechselungen, sowie Massen von Farbe und Licht. "Darum ist auch die Prosa des Cervantes dem Roman, der die Musik des Lebens phantasiren soll . . . so angemessen, wie die Prosa der Alten den Werken der Rhetorik oder der Historie."

Auch die Sprache also soll in das Innere bringen — romantisirt werden; denn nun soll sie nicht mehr, wie die Geschichte thut, Ereignisse schlagwörter den sinnlich beschränkten Wenschen tressen, sondern den langsam aus dem Dunkel des Unbewußten an's Licht schwellenden Gesühlsmassen soll sie zur Geburt helsen. Darum nennen ja die Romantiker die Sprache Poesie, Allegorie, das erste unmittelbare Wertzeug der Magie, weil wir ein Ding gleichsam dadurch schaffen, daß wir es benennen. Es ist in dem Augenblick, wo wir

ihm einen Namen geben. In Zeiten, wo große Maffen von Unbewußten fich ablosen und das Bewußtsein zu erfüllen beginnen, muß die Sprache mitwachsen. Unaufhörlich ertont in ben Schriften ber Romantifer Die Rlage über bie "D ihr Liebenden", ruft Unzulänglichkeit ber Sprache. Tied aus. "vergekt boch niemals, wenn ihr ein Gefühl ben Worten anvertrauen wollt, was läßt fich benn überhaupt in Worten fagen? Ift boch fo Bieles icon bem Blid zu unaeistig und korperlich." Und ein andres Mal fagt er, daß die Menschen fich nicht verstehen können, weil fie etwas Undres aussprechen als fie meinen: "in jedem Rorper liegt bie Seele wie ein armer Gequalter in dem Stiere des Phalaris, fie will ihren Jammer und ihre Schmerzen ausbruden und die Tone verwandeln fich und dienen gur Beluftigung ber umgebenden Menge." Ober an andrer Stelle: "Unfre Sprache befteht darin, daß wir gange Maffen von Gedanken und Bilbern als einen Begriff binftellen, wir nehmen die Phantafie ju Sulfe, um ber fremden Seele zu erlautern, mas uns felbft nur halb beutlich ift: und auf diese Art entstehen Bemalbe, die dem falteren Beifte, der nicht gespannt ift, Diggeburten scheinen. ift ein Fluch, ber auf ber Sprache bes Menschen liegt, bag feiner ben Undern verfteben tann, und dies ift die Quelle alles haders und aller Berfolgung: Die Sprache ist ein tödtliches Bertzeug, das uns wie unvorsichtigen Rindern gegeben ift, um Giner ben Andern zu verleten." Go fpricht bie Bitterfeit einer Seele, die sich wund gerungen bat, um Unfägliches zu fagen.

Um ergreifendsten und am lehrreichsten ist es, den Kampf ber Sprachentsaltung mit seinen Schmerzen und Wonnen in Wackenroder's Büchlein zu verfolgen. Zahllose Empfindungen und werdende Begriffe bestürmen ihn und slehen im Erlösung durch ein Zauberwort: das ist ja die Aufgabe 1es Dichters, die schwankende Welt des Unbewußten und halbbewußten zu verewigen, dadurch daß er ihr Ausdruck 1iebt, sie benennt, sie verdichtet. Und nun sucht er und ucht, immer leidenschaftlicher wird sein Stammeln, immer vunderbarer und seiner werden die Klänge, mit denen er 19as perzauberte Heer beschwört, aber es weicht nicht von einer Brust, wo es sich drückend wie ein Alp gelagert hat. Er verzweiselt an seiner Wacht — nur die Musik könnte hn befreien; wollen denn seine Worte nicht Musik werden?

Wie sich Prosa und Poesie gegenüberstehen, so in einem veiteren Kreise Poesie und Musit, wo nunmehr die Poesie 108 Bewußte, Musit das Unbewußte vertritt. Und auch iter kann man beobachten, daß die Poesie Musit werden vill und die Musit Poesie: die Poesie bemächtigt sich der 1 unklen Stimmungen, die allgemein wie Ton, Farbe und Beruch auf unsern tiessten Wesengrund einwirken, die Musit 1 agegen möchte wie das Wort unserm bewußten Geiste betimmte Vorstellungen erregen.

Es ist schwer, sich ein andres als ein visionäres Traumild davon zu machen, wie das erscheinen und wirken könnte,
vas man vielleicht in unendlicher Zukunft Kunst nennt,
venn es nur eine Kunst giebt, so nämlich daß jede Einzelunst sich willig der allgemeinen hingiebt, ohne daß sie doch
die Kraft verlöre, sie selbst zu sein. Schon aber deuten
ille Zeichen darauf hin, daß auch hier das bewußte Chaos
um Ziele der Entwickelung steht.

## Das Märchen.

Das Marchen ift gleichsam ber Canon ber Poefie. Alles Poetliche muß marchenhaft fein. Der Dichter betet ben Zufall an Rovalis.

e

Ţ

04

Wenn wir lesen, wie Novalis seinen Ofterdingen zu Ende zu führen gedachte: daß Heinrich in einem tiesen Wasser einen goldenen Schlüssel sinden sollte, der ihm das Wunderland ausschließt, wo Pflanzen, Steine und Gestirne sprechen und handeln wie Menschen; daß er sich in einen klingenden Baum und einen goldnen Widder und dann wieder in sich selbst verwandelt, so sinden wir uns allerdings, wie es seine Absicht war, völlig im Märchen. Rur die höchste Ueberlegenheit des Geistes, die klügste, besonnenste Schreibart könnte uns dabei noch an den Roman glauben machen.

Movalis' Ansicht, der Roman musse Märchen werden, ist nicht so überspannt, wie man zunächst denken möchte. Wenn man sich etwa vornimmt, die Lebensläuse verschiedener, beliediger Menschen nach Märchenart zu erzählen, indem man sie liedevoll genau betrachtet, die kleinen seltsamen Zufälligkeiten und Verknüpfungen sich nicht entgehen lätz und Alles als bedeutend ansieht, so wird man sinden, daß jedes, auch das ärmste Leben so wunderbar wie irgend ein Märchen ist. Und will man noch die Personisikationen und wunderbaren Anschauungen der Natur haben, die wir im Märchen gewöhnt sind, so brauchen wir uns als Erzähler

nur ein Kind ober einen mit kindlich frischer Phantasie begabten Menschen vorzustellen. Unter ben neueren Romanen kommt Reller's Grüner Heinrich diesem Ibeale fehr nabe.

Wie die Romantifer überhaupt barauf ausgingen, Die Umriffe ber Runfte, wie bie ber Sinne, ju verwischen und in einander überfließen laffen - bie romantische Bermirrung - fo wurde unter ihren Sanden jede Dichtungsart, auch bas Drama, jum Märchen. Das ift ja eben Romantif, bag bem Bunberbaren nicht nur mehr ein Binfel im Garten Poefie gewidmet fein follte, Sage, Märchen Mythos benannt, sondern daß es ein einziger Bundergarten fein follte; etwa wie Novalis von feinem Ofterbingen munichte. das gange Buch folle benfelben Farben-Charafter behalten und an die blaue Blume erinnern. Daneben aber haben bie Romantifer bas Märchen boch auch als besondere Gattung behandelt, ja fogar mit Borliebe; benn bis man ber einen großen romantischen Rufunftspoelie einmal mächtig war, blieb es doch der Tummelplat, wo sich die sonst überall burch die Birklichkeit beschränkte Phantafie geborig austoben tonnte. Es gebort mit zu ben größten prattischen Berdiensten ber Romantiter, daß fie den verschütteten Quell bes Bolfsmärchens wieder aufgegraben haben. Das Berliner Durchschnittspublifum mar rathlos vermundert, die alten Beschichten von Rothfappchen, Blaubart, Geftiefeltem Rater, bon Tied in ben verschiedensten Bariationen aufgetischt zu befommen.

Der Blaubart ift zu Felde gezogen; daheim sitt seine junge Frau und reibt an dem goldenen Schlüssel. Bald scheint es, als wolle der Blutsleck schwinden, bald denkt sie, er sähe ihn nicht oder würde den Schlüssel gar nicht zurückstrebern; aber die Angst wächst und wächst, während sie sich vergeblich müht. Da schleicht die alte Dienerin herein mit

ihrem verwitterten Hegengesicht, um ein Märchen zu erzählen, damit ihrer Herrin die Zeit nicht lang wird. Und nun erzählt sie:

"Es wohnte ein Förster einmal in einem dicken Walde; ber Wald war so dick, daß der Sonnenschein nur immer in kleinen Stückhen hinunterfallen konnte; wenn das Jagd-horn geblasen ward, so klang es fürchterlich. In der dichtesten Gegend des Forstes lag nun gerade das Haus des Jägers. Die Kinder wuchsen in der Wildniß auf und sahen gar keine Leute als ihren Vater; denn die Mutter war schon seit Langem gestorben.

Um eine gewisse Jahreszeit traf sich's immer, daß der Bater sich den ganzen Tag im Hause eingeschlossen hielt, und dann hörten die Kinder ein seltsames Rumoren um das Haus herum, ein Winseln und Jauchzen, in Summa: ein Gelärm wie vom leibhaftigen Satanas. Man brachte dann die Zeit in der Hütte mit Singen und Beten zu, und der Bater warnte die Kinder, ja nicht hinauszugehen.

Es traf sich aber, daß er auf eine Woche, in die der Tag grade siel, verretsen mußte. Er gab die strengsten Befehle; aber das Mädchen, theils aus Neugier, theils weil sie den Tag aus Unachtsamkeit vergessen hatte, geht aus der Hütte heraus. Nicht weit vom Hause lag ein grauer, stillstehender See, um den uralte verwitterte Weiden standen. Das Mädchen setzt sich an den See, und indem sie hinemssieht, ist es ihr, als wenn ihr fremde, bärtige Gesichter entgegensehen; da sangen die Bäume an zu rauschen, da ist es, als wenn es in der Ferne geht, da kocht das Wasser und wird immer schwärzer und schwärzer; mit einem Male ist es, als wenn so Frösche darin umher hüpsen, und drei blutige, ganz blutige Hände tauchen sich hervor und weisen mit den rothen Zeigesingern nach dem Mädchen hin" —

Ein Schauber überläuft uns, wie die arme gitternbe Frau des Blaubart, über das Märchen im Märchen. Nur die Eingangsworte von dem Förster, der in dem diden, diden Balbe mohnte — und wir hören schon bas dumpfe Beben ber uralten schwarzgrünen Tannen und seben bas vermummte Schicffal geisterhaft um das fleine todtenftille Sagerhaus schleichen. Es ist ein Ion da angeschlagen, ber alles beimliche, ahnungsvolle Grauen ber Bruft zugleich beschwört. Db aber aus diefem Unfang ein rechtes echtes Märchen hatte werden fonnen? Wie es in ben 7 Beibern bes Blaubart fortgefest wird, ift es nichts als ein verwildertes Entfeten, eine phantaftische Frate. Fast alle Märchen Tied's find schaurig. Ich erinnere mich bes Abends, als ich jum ersten Mal in einem vergilbten altmodischen Lesebuch ben Blonden Etbert las, athemlos, zwifchen Graufen und Ent-Da mandert das fleine Madchen mutterseelenallein burch bas breite Bebirge, tagelang, zwischen Felsen und Felsen, ohne einen Ausgang zu finden, bis fie in das Tosen eines Bafferfalls hinein die alte Frau huften hort, die fie mit fich nimmt. Und nun bas ftille Leben im Balbe bei ber geheimnisvollen Alten mit ihrem Bogel und ihrem Bundchen, auf beffen Ramen fich die bobe Frau, da fie ihrem Manne und feinem Freunde ihre findlichen Erlebniffe erzählt, gar nicht mehr befinnen fann. Bas für ein Befühl aber, wenn nun ber Ritter, ber ftill zugehört hat, fich erhebt und indem er fich verabschiedet ju der Dame faat: "Ich tann mir Guch recht lebhaft vorstellen, wie Ihr ben fleinen Strohmian füttertet!" Man begreift es, daß fie vor Entfegen frant wird und ftirbt.

Die Begebenheit an sich ware nichts ohne die liebliche Sprechweise, die wie ein Gelaut aus der Ferne an unser Ohr klingt, die alles Unbedeutende ausgeschieden zu haben

scheint, dem Tropfen Rosenöl vergleichbar, der aus Hunderten von Rosen herausgepreßt, das Süßeste darstellt, das nach Bertilgung des Bergänglichen übrig geblieben ist: eine verdichtete, also echte Dichtersprache. Wiederum könnte man sagen, daß das Liedchen von der Waldeinsamkeit, das mit leichten Abwandlungen immer wiederkehrt, eine liebe Welodie, die einen nicht loslassen will, der Tropfen Rosenöl sei, von dem aus der weiche Duft sich gleichmäßig durch die kleine Dichtung verbreitet; nannte doch Friedrich Schlegel diesen Bers einen Extrakt der Tied'schen Poesie überhaupt, der Einem ihr Wesen am eindringlichsten zu genießen gebe.

Ebenso Schaurig, aber noch unklarer und unbefriedigender ist bas Märchen bom Runenberge. Es ergablt von einem jungen Gartner, ber eine traumerische Sebnsucht nach ber Erbe hat, ihrem innerften Schofe, wo bie toftbaren Metalle und bunten Gesteine durch einander glängen. Bon der friedlichen Blumenwelt weg zieht es ihn zum fteinernen Berge. Und da kommt er zu einer alten, halb verfallenen Ruine, hoch oben über jähem Abhange, Nachts, wo bei Tage fein Mensch sich hinwagt, und sieht bort ein Beib von übernatürlicher Schönheit. Ift es die Ratur, die heimlich und mächtig in der Erdtiefe mirtende? Ift der Blid, mit dem ihr bamonisches Auge ihn burchdringt und bindet, ein bofer ober guter? Man weiß das nicht, auch nicht ob es ein bofer oder guter Genius ift, der ihn wieder fort aus dem öben Gebirge unter die einfachen Menschen eines Dorfes führt, wo er ein Madchen lieb gewinnt und beirathet. 21 ber nach manchem Sahre faßt ihn ber Bergzauber wieder. Das Gold fieht ihn mit lachenden, funkelnden Augen an und gewinnt Scwalt über ihn, und fort muß er, zurud in das furchtbare Gebirge, von wo er noch einmal, verwildert, uralt, mahnsinnig, ein mankendes, unbegreifliches Phantom, wieder zurudfehrt. Elend und Berberben ift bas Ende.

Wir miffen, daß das Märchen vom Runenberge aus ben Anregungen ber Naturphilosophie entstanden ift. Tied war damals mit Steffens befreundet, der noch im hoben Alter von den schaurigen Wundern der einsamen normegischen Bebirgemufte fo lebendig zu erzählen mußte. Steffens und Novalis hatten in Freiberg ben Bergbau, unter Berner Geologie ftudirt; ihre Erinnerungen baran, mit romantifirendem Sinn aufgenommen, fehren häufig wieder. Das Leben des Bergmannes hatte für alle Romantifer etwas bochft Unziehendes. Das Erdinnere, wo ungesehen die allertoftbarften Rleinobien, tobt und doch lebendig, machfen, die Erftlinge ber Natur, ber Reichthum ber Oberwelt, bas leuchtendste, farbige Licht in Rruftalle gebunden, in der ichwarzen Racht, wohin die Sonne nicht bringt, beimisch: bas Erdinnere, bas zuweilen gewaltsam aufreißt und bie inneren Rrafte furchtbar ichon offenbart, sich im fluffigen Feuer ergiegend, ift gleichsam das Unbewußte der Erde. Es ift fein Bunder, daß die Romantifer fich davon gefesselt fühlten.

Aber während Novalis sein frohes starkes Berglied baraus dichtete, konnte Tieck nicht aus dem beklemmenden Dunkel herauskommen. Ein Beherrschtwerden der elementaren Natur durch den Menschen konnte er sich nicht vorstellen; sie war ihm eine Frau Benus von verderblicher Schönheit, eine Teuselin, die den Menschen in ihre Arme zieht durch ihren Alles übersteigenden Reiz, aber nur um ihn zu tödten. Nur Derjenige, der sie kindlich verehrt, ohne ihrer zu begehren, der nie den tollkühnen Wunsch empfunden hat, ihren Schleier zu lüften, dem ist sie die mütterliche, segenspendende Göttin. Im Leben sah Tieck überall nur

unlösbare Bermirrung. Ein beftanbiges angftliches Grauen über bas fteinerne Schidfal mit ben festgeschloffenen Lippen, bas bie Buppen nach einem rathselhaften Blane hierhin und borthin fest, in einen Wintel wirft, vertauscht, um= fleibet, in Burpur ober Lappen hullt, gertrennt, gerfett, topft und wieder ausammennaht, mar fein Gefühl gegenüber bem Marionettenspiele des Lebens; eine bammernd romantische Stimmung, geeignet gur Darftellung bes Schaurigen. Denn das Schaurige ift eben Unklarbeit, Berwischung und Umriffe im Zwielicht. Etwas Schreckliches, beffen Ursprung und Art wir deutlich feben, ift nicht graufig; bagegen miffen wir ja, wie, wenn die Nacht hereinbricht, auch das Gewöhnlichste unbeimlich werden fann. Die schaurig buntle Stimmung in ben Tied'ichen Marchen macht fie wirfungs. voll: aber afthetisch ift biese Schwüle nicht und noch viel weniger gehört fie in bas Märchen, wenn man an bem bertommlichen Begriff festhält. Gin Runftwert mag wohl burch Racht und Grauen hindurchgeben, foll uns aber boch fclieflich jum Lichte führen; benn bagu ift ber Runftler ba, daß er den durch Zweifel und Rathlofigkeit gemarterten Menschen die verworrenen Erscheinungen deutend lofe. eigentliche Märchen vollends ift immer flar und zufriedenftellend; benn es ift, mindeftens in feinem Rerne, ein Stud Bolfsglauben, alfo in religiofen Gemuthern erwachsen, und ber Gläubige, sei es nun daß er dem naiven Bolfsglauben anhängt ober fich eine reine Weltanschauung erworben bat, fieht überall Sarmonie. Gerechtigfett und Nothwendigfeit, und fann beshalb, auch wenn er es wollte, ein Runftwert, bas feinen unbewußten Willen abspiegelt, nicht in einen Mißklang ausmunden laffen. Das graufam blinde Schicffal, bas irgend Einen herausgreift, ihm eine Schulb anklebt, für die er sich nicht verantwortlich fühlt, und burch die er boch leibet, gehört nicht in bas Marchen. Es schließt niemals mit einem Fragezeichen. Es mogen in einem Märchen die fürchterlichften Berwickelungen angefnüpft fein. wie zum Beifpiel, bag ber alte Ronig feine eigene icone Tochter heirathen will, oder bag bie Stiefmutter auf bas Berberben ber vermaiften Rinder finnt, ober daß die bose Fee einen Fluch über bas unschuldige Rind verhängt bat, immer loft fich bas ärgfte Berhangnig fpielend und ficher mit hochzeit ber Guten und holben und Untergang ber Schlechten und Säglichen. Niemals ift beim Boltsmärchen etwas Undres beabsichtigt, als die Erzählung einer iconen, wunderbaren Begebenheit; daß ein tiefer Sinn barin liegt. rührt baber, daß es mythologische Bruchftude find und Mythologie nichts Andres als Symbol ift, ja felbst wenn bas nicht ware, weil es ein Stud Natur und ein Stud Leben ift und als foldes Gleichniß. Alles Unbewußte ift Symbol für bas Bewuftfein, bas es betrachtet.

Mit Staunen und Entzücken sieht der Romantiker in der Märchendichtung jenes wogende Chaos, jene magische Berwirrung, aus der eine harmonische Belt entstehen kann. Schon die nüchternen Köpse, Bodmer und Breitinger, haben geahnt, daß im Bunderbaren irgendwie das Besen der Poesie liege, wenn sie auch kaum wußten, was eigentlich wunderbar seit. Gewiß ist das Bunder ein Klang aus dem, was wir Jenseits nennen, ein Zeichen der intelligibeln Belt, eine Bürgschaft unsver Freiheit und unsver magischen Kräfte.

"Alle Märchen", sagt Novalis, "sind nur Träume von jener heimatlichen Welt, die überall und nirgend ist. Die höheren Mächte in uns, die einst als Genien unsern Willen vollbringen werden, sind jetzt Musen, die uns auf dieser mühzseligen Laufbahn mit süßen Erinnerungen erquicken."

Das Bergnügen, bas bie romantischen Bewußtseins-

menichen an dem Mairchenauell des Unbewurten harren, wer ein donnelies, weil in der Aufflürungszeit giles Bunderfen in Bernif gefommen war und das Marchen bichfiens dazu diente, mi icheinbar findliche Art Lebensweisbeit oder fatiriiche Ausfille au den Mann zu bringen. Ale Tief damit anfing. feine geliehten Mirchen wiederzuerzählen, von denen er well wußte, daß fie weit mehr Boeffe und Beisheit enthielten, als dide Binde voll Auftlitungsprodufte, wie feine Leitgenoffen fie liebten, that er es mit dem feden Uebermuth eines Schuljungen, der in der haben Krone des Birnbannes finen) por den Augen des dicken Bhiliners unten die iconfte Arucht verspeift und ibm bie und die eine auf die Rafe fallen lagt. Er ergablt fie nicht unbefangen, fondern indem er subleich den Spott feines Lublifums verfrottet. Bes ift dabei ans Blaubart und Rothfavpchen, ber iconen Ragellone und der iconen Relufine und den andern Sagen und Bolfebuchern, die er uns neu geschenft bat, geworden? Rein und lieblich zwar ift die Countageftimmung in bem fillen Bimmer ber Grogmutter, mo Rothfappden feinen Ruchen auspadt und jo altflug-findisch mit ber alten Fran planbert, die ohne es zu miffen mit dem fleinen Radchen dieselbe Beiftesitufe einnimmt, auf dem Rudwege begriffen. Und bas Berg flopit uns mit der jungen Blaubartefrau in ihrer Angft, Todesnoth und hoffnung, wie genau wir and ben Ansgang fennen. Der Blaubart felbft bebt in einem recht marchenhaften Bofewichtstone zu iprechen an, mahrend er rechts und links fovien lagt, mas ibm in den Beg fommt: aber er und alle andern Berionen verfallen auf jeder Seite in die kede Tiediche Redeweise, die in jedem Sate ungablige Beziehungen andeutet, zugleich ben albernften Unfinn und ben garteften Tieffinn anklingen lagt und eine grübelnde, wehmuthige Philosophie aushaucht. Wie wenig finden wir

hier die melancholisch-weisen Shatespearischen Narren an ihrem Blate.

Man barf aber nicht benten, Tied habe etwa feine Marchen fo eingekleibet, weil er es nicht anders gewußt ober gefonnt habe. Er fagt vielmehr gelegentlich, daß man ben ichlichten Rinderton des alten Buches nur mit Borficht und Magen wieder verwerthen burfe, wenn man es wiederergahlen wolle; wobei ohne Zweifel feine Meinung mar, bak bem modernen Menichen nun einmal die Unichauungs. weise eines von der Rultur noch unberührten nicht mehr eigen fei und er beshalb gut thue, fie fich nicht anzuempfinden, ba alles Unempfundene unwahr und somit unfünstlerisch fei. Auch jest giebt es noch Menschen, die in einer Welt findlicher Borftellungen leben; aber die verfallen nicht barauf, Märchen gu erfinden. Ginen Menichen, ber die Rultur unfrer Beit empfangen hat und zugleich so urthumlich fieht und empfindet, daß er felbsterlebte, felbsterichaffene Märchen mit ber vollen Bahrhaftigfeit und Treubergigfeit ergablen fonnte. bie uns fo fehr bezaubert und rührt, bat es noch nicht gegeben, und er wird wohl auch erft in jener Butunft möglich fein, ber das Bunder wieder gur zweiten Natur und das Befetmäßige jum Bunder geworden ift.

Man sollte meinen, wenn Einer, so sei Goethe nato genug gewesen, um ein gutes Märchen zu ersinnen. Sein Märchen, welches unter den Novellen der Ausgewanderten seinen Plathat, wurde das Muster der romantischen. Auch kann mon nicht anders als die behagliche Anmuth und den seligen Frohsinn bewundern, der diese Fabelei von innen her vergoldet und durchglänzt, wie das verschluckte Gold den biegsamen Leib der edeln Schlange, die eine Hauptrolle darin spielt. Dennoch windet sich die Geschichte stellenweise durch mühscligen Staub der Langeweile und unverständlichen alle-

gorischen Kleinkram und das vorwiegende Gefühl, am Ende, ist doch eine gewisse Enttäuschung und Rathlosigkeit. Liest man aber gar, wie Goethe selbst darüber redete, fühlt man sich vollends ernüchtert; er schrieb nämlich an Schiller, daß er nun auch dieses Feld gehörig bearbeiten wolle und etwa noch ein Dutend Märchen zu machen im Sinn habe. Schiller seinerseits berichtet von den zahllosen und höchst verwickelten Erklärungsversuchen, die zu dem Märchen sogleich gemacht wurden, die er aber alle als untauglich abthut, um eine ebenso mühsam ausgetüftelte dagegen vorzubringen.

Wenn aber auch von Alledem nichts im Märchen ift, mas man gewöhnlich vom Märchen erwartet, fo hat Goethe doch damit das Mufter einer neuen und berechtigten Art aufgestellt; und insofern ift die Begeisterung, mit ber bie Bebrüber Schlegel biefe Dichtung begrüßten, gang und gar verständlich. Warum follte nicht auch der moderne Menich feine Märchen haben? Un die man andre Anforderungen ftellen burfte, ja mußte als an die alten Bolfsmarchen? Der Romantiker sieht durch das buntgewirkte mit feltsamen Figuren bestidte Marchentleid hindurch weiße, feenhafte Formen ichimmern: Diefe verborgene Schönbeit entzucht ibn. bie er durch den kindisch-bunten But hindurch fieht, der allein ihn niemals mehr reizen könnte. Und von dieser Schönheit handeln auch feine Marchen. Das Goethe'iche Märchen läßt den Lefer feinen Augenblid barüber in 3meifel, daß es symbolisch ift; nur tann man leider das garte Leibchen, auf das es doch ankommt, nicht recht erkennen; mag es nun an ungeschickter Befleibung liegen ober, mas mahricheinlicher ist, baran, daß der Dichter es allzu nachlässig formte und eine Bulle darüberwarf, die für Alles auftommen follte. So ift Tied's Urtheil zu erklaren, ber von bem Goethe'ichen Marchen fagte, es habe feinen Inhalt. "Gin Bert ber

Phantasie", sagt er in Bezug darauf, "soll gar keinen bitteren Nachgeschmack zurücklassen, aber doch ein Nachgenießen und Nachtönen; dieses versliegt und zersplittert aber noch mehr als ein Traum, und ich habe deshalb das herrliche Märchen von Novalis, soweit ich es verstehen konnte, diesem weit vorgezogen."

In Wahrheit leibet Novalis' Märchen an demselben Grundsehler wie das Goethe'sche, nämlich an Unverständlichteit; nur daß das Aleid, das Goethe seinem Märchen übergeworsen hat, stellenweise reizend genug ist, um einen allenfalls glauben zu machen, es sei die Hauptsache und Gestalt sei nicht da, während das von Novalis eine offenbare, unzweideutige Allegorie ist, das sich Niemand die Mühe nimmt zu Ende zu lesen, der sich nicht für die Bedeutung interessirt. Gelehrte Männer haben es sich angelegen sein lassen, es auszulegen, vielleicht richtig, vielleicht nicht; jedenfalls sollte auch ein modernes Märchen nicht der Gelehrsamseit bedürsen, damit man es genießen könne.

Hie und da erscheinen in den Werken der Romantiker zufällige Märchen oder Ansätze zu Märchen, die das "höhere Märchen", so nannte es Novalis, wenn "ohne den Geist des Märchens zu verscheuchen, irgend ein Berstand, Zusammenhang, Bedeutung hineingebracht wird", glücklicher als die genannten großen, kunst- und sinnreichen vertreten. So bei Tieck, da, wo die alte Zauberin, dem Blaubart zu Ehren, der sie in ihrer unterirdischen Höhle besucht, ein Turn- und Ritterspiel veranstaltet. Da erscheint auf einen Trompetenstoß eine prunkvolle Bersammlung von Bögeln und Insetten: "Jest wurden die Schranken eröffnet, und auf einem stattlichen Hahn ritt ein rothgesteckter Papagei hinein und stellte sich in die Mitte. Auf einem andern Streitroß kam ein blaugepanzerter Uhu, der seine Lanze

gegen den muthigen Papagei schwenkte, sie trasen auf einander, und der Uhu war aus dem Sattel gehoben. Trompeten und Pauken verkündigten den Sieg des schönen Ritters, und oben auf dem Altan sah man, wie sich die Versammlung der Prinzessinnen freute, lauter bunte Tauben, die gegen einander mit den Köpfen wackelten und sich Bemerkungen über die kämpfenden Ritter mittheilten. Ein Specht ritt nun gegen den Papagei und ward ebenfalls überwunden, und so ging es eben einer Rohrdommel und zwei Rebhühnern; der rothe Papagei blieb unüberwindlich und eine grünliche Taube oben vergoß häusige Freudenthränen.

Der Papagei blieb als Sieger übrig und er erhielt ben Dank des Turniers, der in einer schönen Schärpe bestand, aus hundert Schmetterlingsslügeln gewebt. Der Papagei senkte sich ehrsurchtsvoll auf ein Anie nieder, indes ihm ein andrer Ritter dieses kostbare Geschenk um den Leib gürtete. Dann stand ein Hahn auf, der ein guter Barde war, und besang sein Lob in folgenden feurigen Versen:

Wessen Lob ist es, das die Sterne singen, Von wem sprechen die künstigen Jahre und alle Zeiten? Aus den Flügeln des Sturmwinds rauscht's daher Und alle Bölker horchen ehrsurchtsvoll, Dem Kühnen, Unüberwindlichen singen Sterne, Zeiten, Zukunst und Gegenwart, Erden, Sonnen und tausend mal tausend Bölker Sprechen nur von Dir, Du bist der Rede einziger Inhalt. Fielen nicht, rasch von Deinem Arm getrossen, Selbst der tapserste Uhu, Specht und Sperber nieder? Niemals hat die uralte Zeit, die seit lange Denken kann, einen Mann, einen Helden gesehen, Dir nur ähnlich."

Grade, daß ber Dichter hier fo naiv offentundig allegorifirt, macht die kleine Dichtung erfreulich. Die unverstellte Absichtlichkeit wirkt beinah wieder kindlich. Ja sogar die ganz überstüssige Erklärung, die die Zauberin dem Blaubart giebt, stört nicht, sondern scheint durchaus am Platz zu sein. "Sieh", sagte die Fee, "Dir zu Gefallen habe ich ein solches Spiel angestellt. Betrachte die lebendige, wirkliche Welt, und es ist nicht anders. Ruhm und Unsterblichkeit ist nur ein Hahnengeschrei, das früher oder später verschallt, das die Winde mit sich nehmen und das dann untergeht . . Die Zukunst streicht mit plumper Hand über Alles hinweg und wischt es aus wie eine unbedeutende unrichtige Rechnung von einer Tasel; dann ist das verschwunden, was im Grunde nie war, und der leere Raum treibt mit der Vergessenheit da sein Spiel, wo sonst die troischen Träume standen."

Der Behalt diefer Märchenfabel ift, wie fast immer bei Tied, etwas leicht, aber besto graziöser schwebt es baber. Beltumfaffend ift ber Sinn bes kleinen Marchens, bas Novalis in feinem unvollendeten Roman, den Lehrlingen zu Sais, erzählt. Spacinth und Rosenbluthchen haben einander lieb. Er mar recht bilbichon, fab aus wie gemalt und tangte wie ein Schat. Sie mar fo lieblich, dag mer fie fah, hatte vergeben mögen. Aber auf einmal war die Berrlichkeit vorbei. Es tam ein wunderlicher alter Mann aus der Fremde, feste fich bor bas Saus, wo Spacinth's Eltern wohnten, und Spacinth bewirthete ibn . . . "Da that er feinen weißen Bart von einander und erzählte bis tief in die Nacht"; und von nun an war es mit bem Glud ber Liebe vorbei. Spacinth ging einsam und forgenvoll in die Balber und bekummerte fich nicht um Rosenbluthchen, obgleich er fie nicht vergeffen batte. Bis er auf einmal feinen Eltern erklärte. bag er fort in die Welt muffe, nur bas tonne ibn gefund machen. Dabin wolle er, wo die Mutter der Dinge wohne. bie verschleierte Jungfrau; nach der sei sein Gemüth entzündet. Und weit ging die Reise und höher wuchs die Sehnsucht, immer schneller schien die Zeit zu gehen. Endlich kam er zur Wohnung der Göttin. "Es dünkte ihm Alles so bekannt, und doch in niegesehener Herrlichkeit; da schwand auch der letzte irdische Anflug, wie in Lust verzehrt, und er stand vor der himmlischen Jungfrau. Da hob er den leichten, glänzenden Schleier, und — Rosenblüthchen sank in seine Arme."

Die Romantit ist eine werdende Poesie, und das Ideal des romantischen Märchens ist noch nicht erreicht, so reizend auch das ist, dessen Inhalt ich eben angedeutet habe. Es müßte so scheindar zusammenhangslos vorübergaukeln, wie das von Goethe an manchen Stellen thut, und dabei doch so einfach reich sein, wie dies letzte von Novalis. "Ein Märchen", sagt Novalis, "ist wie ein Traumbild ohne Zusammenhang. Ein Ensemble wunderbarer Dinge und Begebenheiten, z. B. eine musikalische Phantasie, die harmonische Folge einer Aeolsharse, die Natur selbst."

## Symbolische Kunft.

Alle heiligen Spiele der Kunft find nur ferne Nachbildungen von dem unendlichen Spiele der Welt, dem ewig sich jelbst bilbenden Kunstwerk. Wit andern Worten: Alle Schönkeit ift Allegorie.

Fr. Schlegel.

"Können Sie ihm den Unterschied zwischen allegorischer und symbolischer Behandlung begreiflich machen", ichrieb Goethe an Schelling in Bezug auf einen jungen Maler Namens Martin Bagner, "fo find Sie fein Bohlthater, weil fich um diefe Are fo viel breht." Db und wie Schelling bas ausgeführt bat, weiß ich nicht zu fagen. Zwei Beitgenoffen aber, Tied und der Aefthetifer Solger, welche ebenfalls über das Berhaltniß biefer Begriffe viel nachgedacht batten, famen zu bem folgenden Schluffe. Der Bunft, mo Philosophie, Religion und Boesie sich berühren, ift die Mystik. Mustif - so konnte man etwa das, mas fie meinten, qutreffend ausdruden, ift bas unmittelbare Gefühl bes Ginsfeins mit der Welt und Gott. Runft ift angewandte Myftif. Auf bewußt angewandter Mystif beruht die Allegorie, auf unbewußt angewandter die Symbolif. "Beide haben ihre Grenze", fo heißt es in Solger's eignen Worten, "wo die Allegorie in bloges Berftandesspiel und die Symbolik in Nachahmung der Natur übergeht." Zwischen diesen beiben äußerften Buntten geht benn in ber That die Bellenbewegung ber Rünfte auf und nieber.

Bemerkenswerth ist, daß Solger keineswegs das Alles gorische gänzlich verwirft. Wie sollte er auch, als Bögling such. Romantiter.

ber Romantiker, die der vom Bewußtsein geleiteten Kunst das Wort redeten, ja, für die das bewußt-unbewußte Schaffen der Höhepunkt der Kunst war. Erst da, wo die Allegorie in Berstandesspiel übergeht, verläßt sie das Gebiet der Kunst. So einsach und schlagend diese Fassung des Unterschiedes zwischen Allegorie und Symbolik ist, so schwierig ist doch die Anwendung im einzelnen Falle, ebenso schwierig wie die unendlich vielen, unendlich seinen Uebergänge aus dem Unbewußten in's Bewußtsein zu erkennen sind.

Daß jeder große Künstler Symboliter gewesen sei und sein müsse, dursten die Romantiker, nach dieser Erklärung des Begriffes, füglich behaupten. Für den Materialisten ist die Welt, für den Spiritualisten bedeutet sie etwas, dem Romantiker — oder sage man Künstler oder Idealisten — ist und bedeutet sie gleichviel, wie wenig er sich dieser inneren Ueberzeugung bewußt sein möge. Im Zeitalter der Romantik freilich mußte auch dem naivsten Menschen einmal von irgend woher ein Denk-Reiz ansliegen; die meisten Künstler verstanden sich ebenso gut oder besser auf den Sinn ihrer Schöpfungen als auf das Schaffen.

Da in der neuen deutschen Runst — wie auch in der Wissenschaft — die Theorie der Praxis voraufgeht, will ich zuerst anführen, welches die Ansichten der ersten romantischen Aesthetiker über die Malerei war. In dem Gespräch über die Gemälde, wo Wilhelm Schlegel und seine Frau Karoline ihre in der Dresdener Galerie gewechselten Betrachtungen niederlegten, definirten sie die Malerei als die Kunst des Scheins\*) gegenüber der Plastik als der Kunst der Formen.

<sup>\*)</sup> Das Wort "Schein" muß man hier natürlich nicht in dem philosophischen Sinne verstehen, wo es im Gegensaße zu Sein gebraucht wird. Hier, im Gegentheil, soll Schein Licht, das Seiende bedeuten, im Gegensaß zur Materie, die durch ihn sichtbar wird.

Runft bes Scheins, weil Farbung und Beleuchtung, Die Mittel, wodurch die Körper erscheinen, nicht etwa nur einen nebenfächlichen Reiz des Bildes ausmachten, sondern recht eigentlich die Sauptfache maren; benn eben biefen Schein, ben man im gewöhnlichen Leben, wo es einem nur auf die Rörper ankommt, nicht sieht, gemissermaßen fogar unaufborlich vernichtet, ben ju feben folle ber Maler uns lehren. indem er ihn idealifirt, ihm einen Rörper giebt. Daraus, daß bas Erscheinen — das bloge Phanomen, wie Wilhelm fagt — bas Wefentliche ift, folgt, bag auf ben Rörper weniger ankommt. In diesem Gefühl wird auch das Stillleben, eine Gattung, bie damals als gang untergeordnet betrachtet wurde, lebhaft in Schut genommen. Als pie bochfte aber empfinden fie die Landschaft. Gang murden fie sich nicht darüber flar, warum; sie meinten, weil gerade bort bas bloke Bhanomen - bie Beleuchtung - eine fo wichtige Rolle spiele. Unter den Landschaften der Dresdener Galerie zogen die buftern Phantafien Salvator Roja's fie am Meisten an. Das erklärten fie baraus, "weil er bie Natur bloß wie eine Schrift gebraucht, in beren großen Rügen er feine Bedanten binwirft."

Da sieht man schon alle Grundzüge einer Symbolik bei einander. Nicht der vergängliche Körper ist das Wesentliche, sondern der erscheinende Geist. Daß das ohne den Körper nicht möglich ist, versteht sich von selbst. Aber darin zeigt sich eben der große Künstler, daß er die Körperwelt nicht so malt, wie wir uns gewöhnt haben sie zu sehen, als Ding an sich, als Hauptsache, als etwas Seiendes, vielmehr als durchsichtige Hülle für etwas Ewiges. "Wenn der Maler dem Schein einen Körper giebt, so muß er ihm ja auch eine Seele einhauchen, und das darf doch wohl seine eigene sein." Wan sieht, wie sehr man die Meinung des Begründers der

romantischen Schule migverstehen wurde, wenn man dächte, er wollte das Bild für das vorzüglichste angesehen wissen, das sich schlechtweg durch schöne Farbe und Beleuchtung auszeichnet. Auch der Schein kann materiell aufgefaßt und dargestellt werden.

Als einer der Erstlinge der Romantit erschien bald nach dem Schlegel'schen Gespräche Tied's Maler-Roman Die Romfahrt eines Schülers von Franz Sternbald. Albrecht Dürer, ber für die Romantifer bas Mufter eines echt deutschen Runftlers war, ift der Inhalt des Buches. Merkwürdig ift es nun, wie, trot ber grengenlofen Berehrung Dürer's, die überall anklingt, Alles, was Sternbald malt und über Malerei außert, fo weltverschieden von der Runft seines Meisters ift. Das Mittelalter mar für Tied nichts Undres als ein Beftell, bas er mit Roftumen feiner Erfindung befleibete. Für bie gang moberne Runft, von ber Franz Sternbald träumt, gab es Borbilder nur in der Phantasie Tied's und seiner Genossen. Das erste Bild. bas Frang felbständig entwarf, war für den Altar einer Dorffirche bestimmt und ftellte bie frobe Botichaft von ber Geburt des Herrn bar. Es hatte zwei verschiedene Lichtquellen: auf den Bergen bammert ein dunkles Abendroth bie Sonne ift icon lange untergegangen - und in bet Ferne ichreiten zwei Engel burch bas Rorn, von benen ein himmlischer Glanz über die Landschaft ausstrahlt. bliden die Birten in sehnsüchtiger Bergudung, nur ein junger fieht wehmuthvoll der untergegangenen Sonne nach, als set mit ihr die Freude der gangen Welt versunken. Ein alter Sirte aber berührt seinen Urm, wie wenn er ihn auf die Berrlichkeit bes neuen Lichtes aufmerkfam machen wollte, bas bereits aufgegangen ift. "Ginen folch garten, troffreichen und frommen Sinn hatte Frang für ben ver

nünftigen und fühlenden Beschauer in das Gemalbe zu bringen gesucht."

Balbicenen loden ben manbernben Maler befonders. Er benft sich die schattigen Grunde befeelt burch iraend einen leidenschaftlich menschlichen Borgang, fo aber, daß doch bie Landschaft die Hauptsache bleibt. "Wenn ich mir unter Diefen bammernden Schatten Die Göttin Diana vorübereilend bente, ben Bogen gespannt, bas Gewand aufgeschurzt und bie iconen Glieder leicht umhüllt, hinter ihr die Rumphen in Gile und die Jagdhunde fpringend, fo wird mir bas von felbft zum Bilbe. Dber ftelle Dir por, baß biefer Fußweg fich immer bichter in bas Bebuich hineinwindet, die Baume werden immer höher und munderbarer, plöglich fteht eine Grotte, ein fuhles Bad vor uns und in ihm die Göttin, mit ihren Begleiterinnen, entfleidet. Da ift bie Ginsamfeit, Grun, Felfen und Baume und die nadte Schonbeit majeftätischer, behrer und jungfräulicher Leiber vereinigt: füge vielleicht ben Aftaon bingu, so tritt jener mundersame Schred und die feltsame Freude noch in das Gemälde. in seinen hunden fannst Du schon die thierische Buth und den Blutdurft barftellen, fo ift bier bas Biber= iprechendite in ein poetisches Bild nothwendig und ichon verfnüpft."

"Der hier im tiefen Walde die Leiche eines schönen Jünglings, und über ihm ein Freund und die Geliebte im tiessten Schmerz, vielleicht Benus und Adonis, oder ein lieblicher Anabe, von wilden Räubern erschlagen; die dunkelgrünen Schatten, unter ihnen die blendenden Jugendgestalten, der frische Rasen, die einzelnen zerspaltenen Sonnenstrahlen von oben, die nur das Gesicht und einzelne kleine Theile hell erleuchteten, der Eber oder die Räuber in der Ferne, wie von Gewitterschatten eingehüllt, Alles dies zusammen

mußte ein vortreffliches Gemalbe der Schwermuth und Schonheit ausbilden."

Man sieht aus den letzten Worten deutlich, daß nicht der Gegenstand an sich wirken sollte, sondern bestimmt war, den ganz allgemeinen Sinn der Landschaft dem Beschauer desto inniger zu vermitteln. Aber auch so sind die Bilder noch zu gegenständlich, zu begrenzt. Wie die Wirklichkeit eine Schranke ist für unser Sehnen und Streben, so sind alle Figuren, in denen die treibende Natur sich beschränkt und bestimmt, ein Hinderniß für das unendliche Fühlen, das der Maler in's Bild fassen möchte.

"Es wurde Abend, ein iconer himmel erglangte mit feinen wunderbaren, buntgefärbten Bolfenbilbern über ihm. Sieh, fuhr Rudolph fort, wenn ihr Maler mir Dergleichen barftellen konntet, so wollte ich euch eure beweglichen Siftorien, eure leidenschaftlichen und verwirrten Darftellungen mit allen ungähligen Figuren erlaffen. Meine Seele sollte fich an diesen grellen Farben ohne Rusammenhang, an diesen mit Gold ausgelegten Luftbildern ergöten und genügen, ich würde da Handlung, Leidenschaft, Composition und Alles gern vermiffen, wenn ihr mir, wie die gutige Natur beute thut, fo mit rosenrothem Schluffel die Beimath aufschließen fonntet, wo die Uhnungen der Rindheit wohnen, das glanzende Land, wo in bem grunen, agurnen Meer bie golbenften Träume ichwimmen, wo Lichtgestalten zwischen feurigen Blumen geben und uns die Bande reichen, die wir an unfer Berg druden möchten. D mein Freund, wenn ihr doch biefe wunderliche Musit, die der himmel heute dichtet, in eure Malerei hineinloden könntet! Aber euch fehlen Farben, und Bedeutung im gewöhnlichen Sinn ift leiber eine Bedingung eurer Runft."

Much die Malerei also sollte ihr Gebiet erweitern, in

die benachbarten Künste, Musik und Poesie, übersließen. Auch hier sollte alles Ueberslüssige, Alles, was nur Mittel war, besietigt werden, damit, wie eine Poesie der Poesie, eine Malerei der Malerei entstehe. Nicht alle die Zusältgkeiten der Natur sollten ferner mehr in die Kunst aufgenommen werden. Hat doch die Natur, um sich auszudrücken, die unendliche Zeit und den grenzenlosen Raum, die Kunst nur ein Stücken Leinwand oder ein paar Berszeilen — was für verschiedene Sprachen müssen sie sprechen, um gleichviel zu sagen! Nur die Essenz der Erscheinungen kann die Kunst geben — Tausende und Tausende von Rosen, immer mehr muß man zusammenpressen, um den einzigen, süßesten Tropsen Rosenöl zu gewinnen.

Ein alter Maler, ber im Rufe steht mabnfinnig ju fein und auch vom praftisch burgerlichen Standpunkte aus fo genannt werden muß, zeigt Frang bie Gemalbe, die er in feiner weltabgeschiedenen Gemutheversuntenheit entworfen hat. Darunter ift ein Racht- und Baldftud: in eine fast unfenntliche Masse hat das Dunkel Berg und Thal verschmolzen. Durch diese Racht gieht ein Bilgrim mit Stab und Muschelhut, eine von verstohlenem Mondichein umzitterte einsame Gestalt. Boll aber ergießt sich die Fluth des Mondlichts auf ein Crucifir, bas vom fernen Sügel, mo fich die Bolfen theilen, herabglangt. "Seht", rief der Alte, "hier habe ich das zeitliche Leben und die überirdische. himmlische hoffnung malen wollen; feht den Fingerzeig, ber uns aus dem finftern Thal berauf zur mondalangenden Sind wir etwas weiter als manbernde Unbobe ruft. Bilgrime? Rann etwas unsern Weg erhellen als bas Licht von oben? Bom Rreuze her dringt mit lieblicher Bewalt ber Straft in die Welt hinein, ber uns belebt, ber unfre Rraft aufrecht halt. Sier habe ich gesucht, die Ratur wieder zu verwandeln, und bas auf eine menschlich fünstlerische Beise zu fagen, mas die Natur felber zu uns redet; ich habe hier ein fanftes Rathsel niedergelegt, das fich nicht Jedem entfesselt, bas aber boch leichter zu errathen fteht, als jenes erhabene, bas die Ratur als Bededung um fich ichlägt." Auf Franzen's Bemerkung, man konne biefes Gemalbe ein allegorisches nennen, erwidert der Alte, alle Runft fei allegorisch. "Was fann ber Mensch barftellen, einzig und für fich bestehend, abgesondert und ewig geschieden von ber übrigen Belt, wie mir bie Begenftande vor uns feben? Die Runft foll es auch nicht. Wir fügen zusammen, wir suchen dem Einzelnen einen allgemeinen Sinn anzuheften, und so entsteht die Allegorie. Das Wort bedeutet nichts Undres als die mahrhafte Boefie, die das Sobe und Edle fucht und nur auf diesem Wege finden tann." andern Stellen bes Buches wird ausgesprochen, daß bas allegorische Gemälde am eheften erfüllt, was man von der Malerei municht. "Hier ist recht der Ort, wo der Maler feine große Smagination, seinen Sinn für Magie ber Runft offenbaren fann: bier fann er gleichsam über bie Grenzen feiner Runft hinausgeben und mit dem Dichter wetteifern." Als ein Beispiel aus der älteren Runft wird das berühmte Bild des Orcagna in Bisa angeführt, beswegen weil es bas ganze menichliche Leben symbolisch barftelle.

In Tied's Roman malt nicht nur Franz Sternbald, sondern fast ein Jeder, der auftritt, was er auch sei, mindestens mit der Phantasie, eben um den Malern von Beruf zu beweisen, wie ungenügend ihre Kunst bisher gewesen sei. Seht, ruft Giner aus, den Tied zum eigentlichen Helben des unvollendeten Buches bestimmt zu haben scheint, wenn ich malen könnte, "dann würde ich einsame, schauerliche Gegenden abschildern, morsche, zerbrochene Brüden über zwei schrossen

elfen, einem Abgrunde binüber, durch den fich ein Balbcom icaumend branat: verirrte Bandersleute, beren Beänder im feuchten Binde flattern, furchtbare Räubergeftalten 18 bem Sohlwege beraus, angefallene und geplünderte Bagen, Rampf mit ben Reisenben. Dann wieder eine bemfenjagd in einfamen, furchtbaren Felfenklippen, Die etternden Sager, die fpringenden, gejagten Thiere von ben berab, die schwindelnden Abstürze. Figuren, die oben uf ichmalem, überragendem Steine Schwindel ausbruden nd fich eben in ihren Fall ergeben wollen, der Freund, er jenen zu Bulfe eilt, in der Ferne das ruhige Thal. inzelne Baume und Geftrauche, die bie Ginfamfeit nur och beffer ausbruden, auf die Berlaffenheit noch aufmertmer machen. Ober bann weiter ben Bach und Wafferurz mit bem Fischer, ber angelt, mit ber Duble, bie fich ceht, bom Monde beschienen. Gin Rahn auf bem Baffer, isgeworfene Rebe. Ruweilen fampft meine Amagination nd ruht nicht und giebt sich nicht zufrieden, um etwas archaus Unerhörtes zu erfinnen und zu Stande zu bringen. eukerst feltsame Gestalten wurde ich bann hinmalen, in ner verworrenen, fast unverständlichen Berbindung, Figuren, e fich aus allen Thierarten jusammenfänden und unten ieder in Bflangen endigten: Inseften und Gewürm, benen h eine wundersame Aehnlichkeit mit menschlichen Charafteren ufbruden wollte, fo bag fie Gefinnungen und Leibenichaften offierlich und boch furchtbar außerten; ich murbe bie gange chtbare Welt aufbieten, aus jedem bas Seltfamfte mablen, m ein Gemalbe ju machen, bas Berg und Sinne ergriffe, as Erstaunen und Schauber erregte."

Das ist die romantische Berwirrung, wie Tied sie liebte; 1as seinen letten Grund darin hat, daß die allmälige Ber1andlung des uranfänglichen Chaos in das bewußte Chaos

ben Grundgebanken ber romantischen Philosophie, wie aller Entwickelungsphilosophie überhaupt bilbet.

Bem. der diese Phantasien über Malerei liest, brangte fich nicht Bodlin's Name beständig auf die Lippen! mals, vor hundert Jahren, farbten diefe Bemalde-Traume ben morgendlichen himmel bes neuen Sahrhunderts; die unfres Sahrhunderts schmudt die mundervolle Birtlichfeit, Die Erfüllung. Auch barin ist Bodlin der Rünftler, ben die Romantifer verlangten und prophezeiten, daß er Maler, Musiker und Dichter zugleich ist; nicht in ber Beise der großen Runftler der Rengissance, die oft mehrere Runfte neben einander trieben: bas Biel bes mobernen Runftlers ift, ben Beift mehrerer Runfte in einer ju umfaffen und auszudruden. Wie faft jeder Prophet ein Dofes ift, dem bas gelobte Land höchstens von ferne ju schauen vergönnt ift, haben auch die Romantiker eine volle Bermirklichung ihrer Ideen auf bem Gebiete ber Malerei nicht erlebt, und als fie endlich tam, mar fie von ihren Beitgenoffen nicht beiß erfehnt, wurde nicht augenblidlich erkannt und willkommen geheißen; benn die Romantik war inzwischen erst verachtet, bann vergessen, und als munberbare, migbeutete Erscheinungen gingen die ersten Bilber Böcklin's an der Mitwelt porüber.

Allerdings auch auf die Maleret ihrer Zeit wirkten die Romantiker. Als ihren Ideen am meisten entsprechend rühmten sie den Landschaftsmaler Friedrich, Kaspar David Friedrich, aus Greifswald gebürtig. In seinen Bildern lebte die Stimmung der Ostsee, seines heimatlichen Strandes. Seine Borfahren waren alle biedere, gewerbtreibende Leute gewesen; er besaß die strenge Rechtlichkeit, Gradheit und Abgeschlossenheit des nördlichen Bolkes. Nie hatte er auch nur versucht, eine fremde Sprache zu erlernen, durch und

burch beutsch mar er und wollte er sein. Er wird geichildert als ein Mann von hagerem, ftarkfnochigem Rörper mit bleichem Beficht und blauen Augen, die tief verborgen unter ftart vorspringenden, buschigen blonden Augenbrauen lagen. Er war von melancholischem Temperament, nie gufrieden mit seinen Leistungen, was zusammen ihn vielleicht dabin gebracht hatte, einen Selbstmord zu versuchen, an beffen Ausführung er gehindert murde. Etwas dunkel Bebeimnifvolles ichien ihn zu umgeben. Studirt hatte er, wie es damals vielfach geschah, in Ropenhagen, dann in Dresben, wo er Mitglied ber Afademie und Professor ber Landschaftsmalerei murbe. Aber er blieb immer einsam, fast ohne Berkehr. Die Dämmerung war sein Element, erzählte einer feiner wenigen Freunde; vor dem erften Morgenlicht und nach Sonnenuntergang pflegte er allein feine Spaziergange zu machen. Das Zimmer, wo er arbeitete, war ftart beschattet; bort brutete er ftundenlang über feinen Runfticopfungen, die eine ichroffe, finftere, eigenthumlich poetische Art hatten.

Sein Grundsatz war, ein Bild solle nicht erfunden, sondern empfunden sein; woraus man schließen darf, daß die seinigen aus einer lyrisch-musikalischen Stimmung heraus entstanden. Zu seinen Besonderheiten gehörte, daß er nie eine Stizze, Karton oder Entwurf irgend welcher Art zu seinen Bildern machte, weil die Phantasie — in ihrem ersten Erguß dort ausgeströmt — dadurch erkalte. Eigen war ihm ferner ein entschiedenes Gefühl für reine Concentration des Lichts, und er behauptete — höchst charakteristisch —, daß ein Traum ihm zuerst die rechte Erkenntniß darüber gegeben habe. Meist malte er Seebilder, die sür den damaligen Geschmack barock waren, stets aber die der Oftsee eigenthümlichen Lichtwirkungen mit tiefer Empfindung

wiedergaben. Drei Gichbaume neben einem ichneebededten Bunengrabe - Der Monch am Meeresftrande - Die Abtei im Gichwalde in Abendbeleuchtung — Felsen mit einem Rreug im Morgennebel - diese Titel erweden eine Borftellung von feiner Art. Es wird erzählt, daß ein Friedrich besuchender Runftfreund eins feiner Seeftude verfehrt auf die Staffelei gestellt und den bunkeln Wolkenhimmel für die Wellen, das Meer aber für den himmel gehalten babe. Gin andrer damals berühmter Runfifrititer bielt ein Bild Friedrich's, das eine weite, neblige Bebirgsferne mit einem einzigen barüberschwebenden Abler barftellte, für ein Seestück, beffen Schönheit und tiefe Bedeutung er anwesenden Damen erklärte. Auch diese kleinen Buge geben eine Ibee von dem Charafter der Bilder, bei denen jedenfalls die ftarte bavon ausgehende Stimmung bas Befentliche war.

Der eigentliche Maler ber Romantit aber, ber auch theoretisch mit Bewußtsein der neuen Richtung anbing, war Philipp Otto Runge, wie Friedrich aus dem Oftsegebiet, aus Wolgaft, stammend. Seine Freunde verglichen ihn mit Novalis; wie ein Frembling auf Erben erschien er ihnen. Gin echt romantischer Charafter insofern, als bieeigentlich hervorbringende Rraft ihm fehlte, aufgelöft mar in feinstgefasertes Denten und Empfinden. Grade baburch fonnte er mehr als die naiv ichaffenden Runftler anregend auf seine Freunde wirfen, und da überhaupt Unfundige bie Fähigfeit, Plane zu entwerfen, von der Fähigfeit, Plane auszuführen, felten genau unterscheiben, erwartete man allgemein bas Sochste von ihm. In feinem andern ber jungen Maler mar die Ueberzeugung fo lebendig, daß Alles, mas man bisher Runft genannt habe, überlebt fei, daß ber neuen Stufe ber Entwickelung, auf ber man angelangt fei, auch eine neue Kunst entspreche, die naturgemäß allmälig entstehen musse. Den Charafter dieser neuen Kunst zu bestimmen, sie zu verkündigen und mit herbeizuführen, ihren triumphirenden Einzug vorzubereiten, war das Ziel, das er sich gesteckt hatte.

Die Kunst der Formen, das war seine Ansicht, hätte bei den Griechen ihren höhepunkt erreicht. Vergebliches Bemühen sei es, jemals die Plastik wieder zu einer ähnlichen Blüthe bringen zu wollen. Auch innerhalb der Maleret habe es eine Kunst der Formen gegeben, nämlich die historienmalerei, die den Gipfel zur Zeit der italienischen Renaissance erreicht habe. Der Neuzeit sei es vorbehalten, diejenige Art der Malerei zu entwickeln, die die Griechen kaum gekannt hätten, die mit der Renaissance erst in's Leben getreten sei: die Landschaft.

Und warum die Landschaft? Bielleicht weil in ihr das bloße Phänomen eine so große Rolle spielt, hatte Wilhelm Schlegel gesagt; der Maler giebt der durchleuchteten Luft einen Körper und haucht ihm seine Seele ein. So philossophirte Runge: Zuerst sah man im Geiste, nämlich im Menschen, die Natur, jetzt sieht man umgekehrt den Geist in der Natur. Damals betrachtete man den Menschen wie eine der vielen Gestaltungen der Naturkraft, seine Handlungen wie ein Wirken der Elemente, und diese Anschauung zeitigte das Historiengemälde. Dort kommt ja nicht das geheime Leben des inneren Menschen zur Geltung, sondern die großen, allgemeinen Strömungen, die uns als Wassengeschöps, als Naturwesen kennzeichnen. Michelangelo's jüngstes Gericht nennt er als das Höchste und Aeußerste, was aus dieser Kunstrichtung hervorgegangen sei.

"Jest fällt der Sinn", schreibt Runge in einem Briefe, "mehr auf das Gegentheil. Wie felbst die Philosophen babin kommen, daß man Alles nur aus fich heraus imaginirt, fo feben ober follen wir feben in jeder Blume ben lebendigen Geift, den der Menich hineinlegt, und badurch wird die Landschaft entstehen, benn alle Thiere und die Blumen find nur halb ba, sobald ber Mensch nicht bas Beste babei thut; so brangt ber Mensch seine eigenen Gefühle ben Wegenständen um fich ber auf, und badurch erlangt Alles Bedeutung und Sprache. Wenn wir fo in der gangen Natur nur unfer Leben feben, fo ift es flar, daß bann erft die rechte Landschaft entstehen muß, als völlig entgegengesett ber menschlichen ober hiftorischen Composition. Die Blumen, Baume und Geftalten werden uns bann aufgeben und wir haben einen Schritt näher zur Farbe gethan. Die Farbe ift die lette Runft, die uns noch immer mpftisch ist und bleiben muß, die wir auf eine wunderlich ahnende Beife wieder nur in Blumen verfteben."

Es ist derselbe Gang den die Dichtkunst genommen hat: die Beseelung der Natur, ihr Mithineinziehen in das Geistes-leben des Menschen, verleiht der modernen Poesie seit Goethe ihren Charakter.

Wenn benn die Natur, so etwa lief Runge's Gedankengang weiter, für sich nichts Ganzes ist, erst der Beseelung bedarf, ist sie also nur ein Körper, eine Hülle, ein Kleid, und zwar Gottes; denn Gott ist ja eben der unendliche Geist. Gott aber kann man nur ahnen, einzig seiner selbst ist man gewiß: "was du in deiner ewigen Seele empfunden, das ist auch ewig, was du aus ihr geschöpft, das ist unvergänglich; hier muß die Kunst entspringen, wenn sie ewig sein soll." Gott also, insofern Gott in einem selber zum Bewußtsein gelangt. Demnach ist auch für Runge die Natur der Leib, dem der Künstler seine eigene Seele einhaucht.

Als Erfordernisse eines Runstwerks stellt er in biesem Sinne folgende auf:

- 1. Unfre Uhnung von Gott,
- 2. Die Empfindung unferer felbst im Busammenhange mit dem Ganzen, und aus diesen beiden,
- 3. Die Religion und die Annst; bas ift, unfre höchsten Empfindungen burch Borte, Tone ober Bilber auszudrücken.

Da er klar empfand, daß das Licht, die Farbe, in der Landschaft eine ganz andre Rolle spiele als im Historiengemälde, wurde die Symbolik der Farbe im Lieblingsgegenstand seines Nachdenkens, dessen Resultat er in einem kleinen Werk, die Farbenkugel betitelt, niederlegte. Namentlich diese Arbeit brachte ihn in Verkehr mit Goethe, den dasselbe Problem beschäftigte. Auch über die Analogie der Farben und Töne versaßte er ein Gespräch, worin von dem Sahe ausgegangen wird, die Tonleiter in der Musik sei, was die Abstusung der Farben in Weiß und Schwarz.

Mit seinen in Gespräch und Brief entwickelten Theorien gingen nun aber Versuche der Ausführung Hand in Hand. Mit besonderer Vorliebe malte er Blumen, weil sie die Träger der Farbe seien. Er selbst, sagte er, würde keine Blumen-Composition ganz ohne menschliche Figuren malen, weil die neue Kunst noch zu unverständlich sei, um nicht der Vermittlung zu bedürfen. Erst allmälig würden die Künstler die Symbolik der Natur so in ihre Gewalt bekommen, daß sie des erklärenden Beiwerks entrathen könnten, um sich dem Beschauer mitzutheilen.

Beladen mit so viel Absichten und Ideen ließ sich nur schwer und langsam schaffen. Bon einem seiner Bilber, der Quelle, sagte er, es solle eine Quelle im weitesten Sinn des Wortes werden: die Quelle aller Bilber, die er noch machen werde, die Quelle der neuen Kunst, die er suche,

und auch eine Quelle an und für sich. Auf diesem Bilbe liegt eine Nymphe an der Quelle und spielt mit den Fingern im Basser, wodurch sich Blasen bilden; darin sitzen muntere Knaben und wollen heraus, und wie die Blasen zerspringen, sliegen die Knaben in gewisse zu ihnen gehörige Blumen und Bäume, deren Charakter sie so völlig ausdrücken, daß sie ordentlich körperlich einen Begriff von ihnen geben. Ein Delgemälde, die Lehrstunde der Nachtigall, war durch solgende Verse Klopstock's entstanden:

Flöten mußt du, bald mit immer stärkerem Laute, Bald mit leiserem, bis sich verlieren die Töne; Schmettern dann, daß es die Wipfel des Waldes durchrauscht, Flöten, flöten, bis sich bei den Rosenknospen Berlieren die Töne.

Das eigentliche Sauptbild stellte eine weibliche Gestalt bar, die im laubigen Baume auf Amor's Flöte lauscht. Für Runge mar aber beinahe das wichtigste die arabestenartige Umrahmung seiner Bilder. "Ich laffe unten im Bilde ein Stud von ber Landschaft seben. Diese ist ein bichter Balb, wo fich burch einen bunteln Schatten ein Bach fturat; biefes ift dasfelbe in bem Grunde, was oben ber Flotenklang in bem schattigen Baume ift. Und in bem Basrelief tommt oben über wieder Amor mit der Leper; dann auf der einen Seite der Genius der Lilie, auf der andern Seite ber Genius ber Rofe. Auf diese Beise kommt eines und dasselbe dreimal in dem Gemälde vor und wird immer abstrafter und symbolischer, je mehr es aus bem Bilbe beraustritt." Bahricheinlich meinte er aus diefem Grunde, daß das Bild basselbe sei, was eine Juge in ber Musit.

Sein größtes Werk, die vier Tageszeiten, in allen Einzelheiten gründlich zu erläutern, bedürfte es Seiten und Seiten. Rurz gefaßt follten fie bie vier Dimenfionen bes geschaffenen Geiftes bedeuten.

Der Morgen ift die grenzenlose Erleuchtung des Uni-

Der Tag ist die grenzensose Gestaltung der Creatur, die das Universum erfüllt.

Der Abend ist die grenzenlose Bernichtung der Existenz in den Ursprung des Universums.

Die Nacht ist die grenzenlose Tiefe der Erkenntniß von der unvertilgbaren Existenz in Gott.

Daß diese Bilber nur einen fleinen Rreis von Freunden fanden, versteht sich von felbft. Bu diefen gehörte Tied. was Runge freilich die Zustimmung vieler Andrer erfeben tonnte; benn Franz Sternbald war ihm in seinem ersten bunkeln Taften nach ber neuen Runft eine erlofende Offen= barung gewesen. Mit Genugthuung fah Tied in Runge's Bilbern ben Rusammenhang von Mathematit, Musit und Farben beutlich vor Augen; aber andrerseits tabelte er bas allzuweit gebende Allegorisiren und fah mit Bedenten. welches Uebergewicht bier die Betrachtung über die bervorbringende Rraft erlangt hatte. "Alle echte Runft, fei fie welche sie wolle", schrieb er ibm, "ift nur Armirung unfres Beiftes, ein Fernrohr unfrer inneren Sinne, burch welches wir neue Sterne am Firmamente unfres Gemuthe entbeden wollen: bas geheimste Bunder in uns, welches wir nicht aussprechen, nicht benten und nicht fühlen können, biese innerste Liebe sucht ja eben in wehmuthiger, liebender Mengftlichfeit und zitternbem Entzuden nach ben magischen, symbolischen Beichen ber Runft, ftellt fie anders und will fie neu gebrauchen. Aber", fügt er hernach mahnend hinzu, "wenn wir etwas ichaffen wollen, muffen wir unferm Tieffinn eine willfürliche Grenze feben; fo entsteht alle Birflichkeit, alle Schöpfung, daß die Liebe fich auch in der Liebe ein Ziel, einen Tod sett: die liebende Angst zieht sich plötlich in sich zuruck und übergiebt ihr Liebstes der Gleichgültigkeit, der Existenz, sonst könnte nie etwas entstehen."

Runge aber scheute sich nicht, mit einer Folgerichtigkeit, bie man immerhin bewundern muß, die außersten Schluffe aus feiner Ueberzeugung von der Runft zu ziehen. thate es, wenn ich ein theoretischer Runftler murbe? Freien ist aut. Richtfreien ist besser. So gebe es auch in ber Runft etwas, das beffer fei als Runftwerke machen. Machen, das ihm fo schwer wurde, konnte ihm oft als etwas Feindseliges, Saffensmurdiges ericheinen. vergleicht er, was man kann, mit bem, was man thun könnte. Er will ja nichts als sich außern, sich mittheilen. Bare ber Rorper nicht, Diefer ichwere Borhang, ber Seele von Seele trennt, hatten die Menschen einen Sinn, der fie befähigte, fich gegenseitig unmittelbar mahrzunehmen, brauchte man teine Runft. "Ich wollte, es ware nicht nöthig, daß ich die Runft treibe, denn wir follen über die Runft binaus und man wird fie in der Ewigfeit nicht fennen."

Die Kunstkritiker, die nach Runge's frühem Tode das Wort über ihn ergriffen, betonten Alle, daß seine Kunsteine Kunst der Arabeske sei. In der modernen Literatur ist es nicht anders: viele Bücher gleichen reizenden Arabesken, denen nichts fehlt als der feste Kern, den sie umranken sollten. Zierrath, Dekoration, was als krönender Schmuck aus dem Stamme herauswächst, ist selbständig geworden und schwankt als ein befremdendes Wunder in der Luft.

"Und wie sollen wir die Beise nennen, in der diese Bilder gedacht erscheinen?" Mit diesen Worten beschließt der Mustifer Görres seine begeisterte Besprechung des ver-

storbenen Malers. "Sollen wir sie Arabesten heißen? Wir würden ihm Unrecht thun, indem wir, was tieser Ernst und Sinn gebildet, vergleichen wollten mit dem, was bloß aus spielendem Scherz einer heitern Phantastit hervorgegangen. Die Arabeste ist Waldblume in dem Zauberslande, die höhere Kunst aber windet Kränze aus den Blumen und tränzt damit die Götterbilder.

Nennen wir fie lieber daher Hieroglyphik der Runft, plastische Symbolik."

## Die alte Religion.

Manche Leute hängen wohl darum so an der Ratur, weil sie als verzogene Kinder sich vor dem Bater fürchten und zu der Mutter ihre Zuslucht nehmen.

Ropalis.

"Ein Weltumsegler unfres Innern wird auch wohl noch einmal die Rundung unfrer Seele entbeden, und daß man nothwendig auf denselben Bunft der Ausfahrt zurücksommen muß, wenn man fich gar zu weit davon entfernen will." Das altbekannte Wort: les extrêmes se touchent drudt dasselbe aus. Gerade aus dem Rreise der Romantifer bieten fich fo viele Beispiele bazu, weil fie eben die Beltumfegler waren, die mit bobrender Folgerichtigkeit den besten Grunden und Ergebniffen jeder Erscheinung nachgingen. Go wurden fie zugleich die Entbeder der vaterlandischen Bergangenheit und der iconen Fremde; das Beimischfte wie das Ausländischste nahmen sie in die Dichtung auf. Sie maren zugleich ultra-bemokratisch und ultra-aristokratisch, schwuren ebenso theuer auf äußerste Natürlichkeit, wie auf höchste Rünftlichkeit. Und dahin gehört es, daß ihr kubner, alle Schranken der Autorität und des herkommens überspringenber Forschungsgeift, ber ben Gebanten einer neuen Religion au faffen magte, bamit endigte, in ben hafen ber alten, der fatholischen einzulaufen.

Im Leben jedes Einzelnen kann man den Weg wohl wahrnehmen, den seine Seele zurücklegte, um zu diesem Biele zu gelangen.

Tied, der von jeher häufig in poetische Stimmungen verfiel und fich bann von feiner aufgeklärt verftändigen Umgebung nicht verstanden und angefältet fühlte, äußerte als Rnabe einem seiner Lehrer gegenüber, wie gut er bie Sehnsucht eines vom Leben verwirrten Menschen mitfühlen tonne, sich in ein Rlofter gurudzugieben, um in andachtiger Glaubensversenfung Rube zu suchen. Die Entruftung des wohlmeinenden Protestanten, dem der liebebedürftige Rnabe noch das meifte Berftandniß von Allen zugetraut hatte, beftartte ihn in feiner Borliebe für das weiche, tiefe Gemutheelement im Ratholicismus. Allen seinen unbestimmten Bunichen und Ahnungen, die aus ber einseitig gebildeten Gegenwart verbannt waren, schaffte seine Bhantafie Raum in der Bergangenheit; benn die Rubnheit und Rraft befag er nicht. mit ihnen die Butunft zu erobern, ihnen neue Formen zu ichaffen. Er erging fich mit ihnen in ben alten Beiten, mit benen ber Ratholicismus ungertrennlich verbunden mar. Ebenfo machte es fein Freund Badenroder. Unbefriedigt von der Runft der Gegenwart, besonders in der Malerei, wendete er sich voll Andacht gurud nach den alten Meistern und übernahm den fatholischen Glauben gewiffermagen als Requisit der Reit, in der sie lebten. Daber betonte er immer nur den Glauben im Allgemeinen als fruchtbar für die Runft und ihr verwandt, daß es eben der fatholische war, und daß daraus allerlei Folgerungen fich ziehen ließen, fiel erft dem mehr beobachtenden Tied ein, welcher benn auch in bas Büchlein seines Freundes jenen Brief einfügte, in dem Frang Sternbald feinem in Nürnberg gurudgebliebenen Freunde die Beranlaffung feines Uebertritts jum fatholischen Glauben ichildert. Er erzählt, wie oft icon feine fatholifche Braut in liebevoller Angst ihn angefleht hat, seine Seele zu retten; wie er benn einmal in Die Beterstirche eintritt,

eigentlich nur um sie zu sehen; wie dann aber die Feierlickeit der religiösen Handlung, die Macht des hehren Baus, die überirdische Musik und der lateinische Gesang ihn trunken machen, die ineinkströmende Indrunst der andetenden Wenge, zu der auch die Geliebte gehört, ihn hinreißt, daß er mit entzücktem und zerknirschtem Herzen gelobt, ihren Glauben zu bekennen. "Die Kunst hat mich allmächtig hinübergezogen, und ich darf wohl sagen, daß ich nun erst die Kunst so recht verstehe und innerlich fasse."

Damit, daß Tied Stimmungen wie diese schilberte, ist nicht bewiesen, daß er Handlungen wie diese hätte aussühren können. Selbst wenn etwa sein eines Ich ihn dazu getrieben hätte, würde sein andres Einsprache erhoben und seine entgegengesetzen Bedürsnisse geltend gemacht haben. Weil er in dem flachen Berliner Protestantismus Bestiedigung der dunkeln, mächtigen Glaubenstriebe nicht sand, wollte er doch keineswegs auf die Rechte seines seinen, ausmerksamen Berstandes, auf die Freiheit zu protestiren, verzichten. Nichts ärgerte ihn deswegen mehr, als wenn später junge Leute mit unklaren modischen Uebertrittsgelüsten sich auf ihn beriesen. Das mag ihm gewesen sein, als wenn etwa alle Selbstmörder in der Wertherzeit Goethe für ihr Vorbild hätten erklären wollen.

Eine durch und durch protestantische Natur war Wilhelm Schlegel. Ohne alle Mystik, ohne alle Sehnsucht nach Bilbern und Formen, die etwas unaussprechlich in ihm Wogendes ausgedrückt hätten. Er und Karoline, die mit ihrem unmittelbaren Naturzusammenhang heidnisch im Goetheschen Sinne genannt werden könnte, kamen ganz unbefangen und zufällig dazu, sich in die Schönheit der katholischen Welt zu vertiesen. Alls sie in Dresden die Gemälde studirten, wurden sie mit Nothwendigkeit darauf hingeführt. Karolinen's

Andacht vor der Sirtinischen Madonna veranlagte Wilhelm zu ber Bemerkung: "Sie find in Gefahr katholisch zu werben", worauf fie zur Antwort giebt: "Wie bann und wann heidnisch. Es ift fein Gefahr babei, wo Rafael ber Briefter ift." Da hat man gang ben modernen Menschen, ber sich nach Belieben fatholisch ober heibnisch ftimmen fann. Nichts unterscheibet fo febr Menschen bober Rultur vom Raturmenschen, ber etwas ift, etwas fein muß, weil er ben blinden Willen bagu in sich hat; wir konnen uns und die Welt überbliden und in die gahllosen Metamorphofen, burch die wir im Laufe unfrer Entwidelung binburchgegangen find, uns fpielend hineintraumen. Gang parteilos verglich Wilhelm bas Entstehen ber protestantischen Religion mit bem erften Auftommen bes Chriftenthums überhaupt, und fein eigenes Befühl bem Ratholicismus gegenüber mit bem, welchem Schiller in ben Göttern Griechenlands Ausbrud gegeben habe.

Anders war es mit Friedrich. Er hatte zwar als Atheist begonnen, dann aber einen Umschwung erlebt und fühlte sich zum Religionslehrer berusen. Für die ungeheure Masse von Ideen, die in ihm aufgespeichert waren, suchte er beständig nach zusammenfassenden, einreihenden Bezeichnungen, wenn er sich wissenschaftlich aussprechen sollte. In ganz ähnlicher Weise suchte er nach Symbolen für die künstlerische Mittheilung. Er, der kein Dichter war, sah die Mittel und Fähigkeiten künstlerischen Schaffens zu sehr in äußerlichen Dingen. So kam er zum Schlusse, daß es vornehmlich an dem Mangel der Symbole läge, wenn die künstlerischen Hervordringungen der Modernen, mit den antiken und mittelalterlichen nicht zu vergleichen wären. Ohne Zweisel ist es dem Künstler bequem, ja dis zu einem gewissen Grade nothwendig, was jeder sühlt, aber keiner

fagen fann, in allgemein verftanbliche Bilber einzukleiben. Much hatten ja thatfächlich alle Dichter und Rünftler, denen bie Madonna, die Beiligen und Engel bes fatholischen Simmels fernstanden, auf die alten Beidengötter, griechische, ja fogar germanische gurudgegriffen. Friedrich's Meinung war nun, die neue Religion, die uns entspreche, muffe auch ihre neue Mythologie mit sich führen. Und leuchtet bas nicht als ein zutreffender und großartiger Bedante ein, bak auch die Ratur und ber Geist mit ihren Kräften, wie wir sie fennen, in ewigen Geftalten und Bilbern follte erscheinen können? Es lag aber um fo näher, fich der icon dagewesenen zu bedienen, als die nächstliegende Borzeit beinahausschließlich die antiken gebraucht hatte und die mittelalterlich= tatholischen gang gut für neu und unabgegriffen gelten tonnten. Die Menschheit pflegt ja nach gewiffen Zwischenpausen immer ihren alten hausrath von Ideen wieder hervorausuchen, so wie Rinder ein uraltes, verstaubtes, in der Rumpelfammer wieder aufgefundenes Spielzeug dem iconen neuen vorziehen; es liegt ein duftiger Erinnerungsgoldglang darüber. Auch Wilhelm hatte im Anfang mit Brometheus, Aphrodite, den Musen und Grazien gewirthschaftet. die unnennbaren unendlichen Seelenstimmungen burch biefe plaftischen Geftalten nicht gebedt. Das Feinste bas Rarteste, gerade bas Wichtigste blieb immer ungesagt. Die Romantik war ja ein neu erstehendes Mittelalter. Wie natürlich, daß mit Fauft und mit Got und ber beiligen Behme auch Gott und der Teufel und ihr ganges Gefolge zurudfehrten. Es ift eine Renaiffance wie die bes 15. Sabrhunderts, nur daß man damals das Alterthum neu belebte, weil man ben mittelalterlichen Idealen entwachsen mar, jest das Mittelalter. Die antife und die mittelalterliche Mythologie find die Ur-Symbole von Natur und Beift,

benen die Menschheit abwechseln wird, bis es ihr gelingt, einer dritten beide zu verschmelzen. Auf Generationen vorzugsweise handelnden und nach außen lebenden ischen solgten setzt jüngere, die mehr nach innen schauten, sauliche, denkende, zweiselnde, zweispaltige Seelen, die die von ihren Eltern und Boreltern verkeherte Zeit rathisches Verständniß hatten und den Sinn der Symbole degriffen, die ihnen von einigen vorschauenden, spüren-Anführern gezeigt wurden. Die himmlische Gestalt der lichen Jungfrau, der die Romantiker auf so vielen der inderten Vilder vergangener Jahrhunderte begegnet waren, ebt nun durch Novalis' geistliche Lieder:

Was hab' ich Armer dir gethan? Noch bet' ich dich voll Sehnsucht an, Sind deine heiligen Kapellen Nicht meines Lebens Ruhestellen? Gebendeite Königin, Nimm dieses Herz mit diesem Leben hin! Du weißt, geliebte Königin, Wie ich so ganz dein eigen bin. Hab' ich nicht schon seit langen Jahren Im Stillen deine Huld ersahren? Uls ich saum meiner noch bewußt, Sog ich schon Rilch aus deiner sel'gen Brust.

Die Jungfrau Maria fing an diesen Protestanten ganz vert zu werden. Nach dem Tode der kleinen Auguste empfahl helm Schlegel in einem zartgedachten Gedichte das geliebte das der zärtlichen Fürsorge seiner irdischen Mutter issen war, dem gütevollen Herzen jener himmlischen en. Ein ganzes Panorama der mittelalterlich-katholischen t breitete Tieck in seiner Genoveva aus. Das Ineinandergehen der entgegengesetzten Triebe und Leidenschaften,

Ь

it

á

. . .

bas Aneinandergrenzen von Beiligkeit und Sinnlichkeit lodie ihn zu diesem Legendenstoffe. Gine heimliche Gluth follte bie Bruft der feuschen Genoveva, ihr felbft halb unbewußt, umhullen; inbrunftige Flammen brennen in ihrem Maddenbergen, von denen fie felbft nicht weiß, ob fie bem Beiland ober bem unbefannten Geliebten gelten. Sie bebt por Scham in ben Armen ihres verehrten Gemahls und fehnt fich nach ber verzehrenden, tödtlich ihr Wefen auffaugenden Leibenfchaft Golo's, den fie fucht und flieht. Golo felbit follte der Beld fein, dem alle Bergen gefallen, den bie Natur gum Ronig ber Erbe geschaffen hatte, und ber, mas Niemand anders vermocht hatte, mit bamonischer Luft fich felber zu Grunde richtet, um zulet als Buger willig zu fterben. Ueber bem blühenbsten Lebensbrange follte bas Rreuz erscheinen als Symbol ber Marter und bes Opfertobes, mit ben füßesten, hinfterbendften Liebesliedern follten fich Gefange reuiger Entsagung vermischen. Richt daß Tied Alles dies wirklich bargeftellt hatte; man merkt nur, daß er es beabsichtigte. Wenn die altdriftlichen Belben in der Genoveva mit Sehnfucht von den frommen Männern der Borgeit fprechen, die fie eben vorstellen sollten, verrath Tied, daß er felbft nicht mittelalterlich-tatholisch empfand, nur Sehnsucht nach einem folchen naiven Glauben hatte. Und mas mar es, bag bie Jenenser Studenten so entzudte, die in ber Mitternachts. ftunde das "treffliche Wert" unter Andacht und Gubel gufammen lafen? Sie faben eine Pforte fich aufthun und föftlich bunte Geftalten daraus hervorwallen mit einem Sauch unnennbaren Lebens, leidenschaftlich, geheimnigvoll: bas Reich ber Unbewußten, bas lange verschüttet gewesen war, ftieg wieder an's Licht hervor. Biele von ihnen mochten sich einbilden, mit der Wiedereinführung des tatholischen Glaubens murbe auch die gange Prozession ebler Gottestreiter, wunderthätiger Heiliger, barmherziger Frauen wieber iber die Erde ziehen.

Wie wenig die Romantifer an eine thatsachliche Wiederinführung bachten, fann man an bem Gindrud feben, ben ine fleine Schrift von Novalis machte, die er unter dem Eitel: Die Christenheit ober Europa, ein Fragment; im tahre 1799 in's Uthenaum ruden wollte. Un Diefer Schrift ft vielleicht bas auszuseten, bag bie Weltgeschichte barin on einem zu hohen Standpunkte aus überblickt wird. Rovalis betrachtet die Beit des ungebrochenen Ratholicismus ils die Zeit der Eintracht - ber Gintracht vor der Spaltung - alfo gemiffermaßen der bewußtlofen, nothwendigen und deshalb verdienftlosen und unsicheren Bolltommenheit. Brotestantismus ift nun die Spaltung, an fich häglich und beklagenswerth, aber nothwendig als Mittel zum Zwed, als erftes Symptom bes Selbstbewußtwerdens. Bevor fteht nun eine Wiedervereinigung - Novalis glaubte fie ichon nabe -, eine bewußte und freie Ginheit, ein neuer Ratholicismus, aber eben ein neuer. Go verschieden vom alten, wie bewußte Bollfommenheit von unbewußter, wie ein Beiliger von einem kleinen Rinde. Das ift etwa der nachte Gedanken= gang des höchft farbigen, prächtigen Brofa-Dithprambus.

"Es war eine schöne, glänzende Zeit, wo Europa ein christliches Land war, wo eine Christenheit diesen menschlich gestalteten Welttheil bewohnte; ein großes gemeinschaftliches Interesse verband die entlegensten Provinzen dieses weiten geistlichen Reiches." So beginnt er mit einer idealisirenden Schilderung des Mittelalters. Ganz persönliche Erinnerungen klingen rührend an, wo er den schönen menschlichen Sinn des verpönten Reliquienglaubens erläutert: "So bewahren liebende Seelen Locken oder Schristzüge ihrer verstorbenen Geliebten und nähren die süße Gluth damit dis an den

wiedervereinigenden Tod. Man sammelte mit inniger Sorgfalt überall, was diesen geliebten Seelen angehört hatte,
und Jeder pries sich glücklich, der eine so tröstliche Reliquie
erhalten oder nur berühren konnte. Hin und wieder schien
sich die himmlische Gnade vorzüglich auf ein seltsames Bild
oder einen Grabhügel niedergelassen zu haben. Dorthin
strömten aus allen Gegenden Menschen mit schönen Gaben
und brachten himmlische Gegengeschenke: Frieden der Seele
und Gesundheit des Leibes zurück."

Wenn sich Novalis aber auch ein Ibeal dieser Zeit bilden konnte, übersah er doch nicht, wie wenig die Wirklichkeit ihm gleichgekommen war: "Noch war die Menschheit für dieses herrliche Reich nicht reif, nicht gebildet genug. Es war eine erste Liebe, die im Drucke des Geschäftslebens entschlummerte."

Den Grundfehler des Protestantismus nennt er die Bergötterung des Buchstabens durch Alleingültigkeit der Bibel, was dem heiligen Geist die freie Belebung, Eindringung und Offenbarung erschwert habe. Man könnte mit andern Worten sagen, es war eine Ausschließung, Berschüttung der unerschöpflichen Quellen des Unbewußten im Menschen zu Gunsten des Verstandes, der ohne diese Nahrung verwelkt oder erstarrt.

Als besonders anstößig mochte den Freunden die meikwürdige Stelle erscheinen, wo Novalis den Fesuitenorden verherrlicht: "Ewig wird diese Gesellschaft ein Muster aller Gesellschaften sein, die eine organische Sehnsucht nach unendlicher Berbreitung und ewiger Dauer fühlen, aber auf ewig ein Beweis, daß die unbewachte Zeit allein die Kügsten Unternehmungen vereitelt. . . . . Fest schläft er, dieser surchtdare Orden, in armseliger Gestalt an der Grenze von Europa, vielleicht daß er von daher sich, wie das Bolk, das ihn beschüt, mit neuer Gewalt sich über seine alte Heimath, vielleicht unter anderm Namen, verbreitet."

In der Geißelung der Aufklärungszeit hatten alle Romantiker Uebung. "Der Religionshaß dehnte sich sehr natürlich und folgerecht auf alle Gegenstände des Enthusiasmus aus, verkezerte Phantasie und Gefühl, Sittlichkeit und Kunstliebe, Zukunft und Borzeit, setzte den Menschen in der Reihe der Naturwesen mit Noth obenan und machte die unendliche schöpferische Musik des Weltalls zum einförmigen Klappern einer ungeheuren Mühle, die, vom Strome des Zufalls getrieben und auf ihm schwimmend, eine Mühle an sich, ohne Baumeister und Müller, und eigentlich unechtes Perpetuum modile, eine sich selbst mahlende Mühle ist."

Seine äußerste Spite erreicht der Protestantismus in der französischen Revolution. Aber eben sie, und dies war auch eine alte Lieblingsansicht Friedrich Schlegel's, ist heilbringend, indem sie den Umschwung nothwendig macht. Denn: "Bahrhafte Anarchie ist das Zeugungselement der Religion. Aus der Bernichtung alles Positiven hebt sie ihr glorreiches Haupt als neue Beltstifterin empor." Darum, nachdem die unfruchtbare, zerstörende Zeit vorüber ist, gebührt auch ihren Berdiensten Anerkennung. "Jetzt stehen wir hoch genug, um auch jener obenerwähnten, vorhergegangenen Zeit freundlich zuzulächeln — dankbar wollen wir jenen Gelehrten und Philosophen die Hände drücken. Reizend und farbiger steht die Poesie wie ein geschmücktes Indien den kalten, todten Spisbergen jenes Stubenverstandes gegenüber."

Es folgt zum Schlusse die entzückte, seherhafte Prophezeiung der neuen Religion. "Soll der Protestantismus nicht endlich aufhören und einer neuen, dauerhaften Rirche Plats machen? — — Die Christenheit muß wieder

lebendig und wirksam werden und sich wieder eine sichtbare Kirche bilben, die alle nach dem Ueberirdischen durstigen Seelen in ihren Schoß aufnimmt und zur Bermittlerin der alten und neuen Welt wird."

Nach eifrigen Debatten wurde, namentlich auch auf Goethe's Schiedsspruch hin, die Europa nicht in das Athenäum aufgenommen, doch wohl weil man eine Aufforderung darin sah, zum Katholicismus zurückzukehren, oder wenigstens fürchtete, es könne so ausgelegt werden. Man wundert sich, daß diese Schrift so mißverstanden werden konnte. Auch in späterer Zeit thaten die protestantischen Freunde des verstorbenen Dichters gern etwas geheim damit, um zu vershüten, daß die Convertiten sie als Beweis für Novalis' katholische Gesinnung benützten.

Friedrich Schlegel mar ju fcmer, trage und gründlich. um nur zu spielen; er machte mit all ben Stimmungen. Phantafien und Gedankenträumen Ernft. Gine besondere Stellung zum Ratholicismus hatte er, folange er fich noch mit der Gründung der neuen Religion beschäftigte, nicht genommen. Gradezu antikatholisch hatte fich Dorothea vernehmen laffen. Für fie, die phantafievolle, aber im Denfen anlehnungsbedürftige Frau, hatte zwar der Bedante etwas Reizendes, einen Glauben zu haben, noch bagu ein und benselben mit Friedrich. Sie mare gern auf Schleiermacher's Borftellungen eingegangen, ber ihr guredete, protestantisch zu werben, hatte sie nicht auf ihren guten, redlichen Mann. Simon Beit, Rudficht nehmen wollen, ber zwar durchaus fein beschränkter, unduldsamer Sude mar, aber es, etwa im Sinne des alten Mofes Mendelssohn, überflüsig gefunden batte, seine Glaubensgenoffen gu verlaffen, nur um eine Form zu wechseln, burch die ber eigentliche Rern und Werth bes Menschen nicht verandert werden konnte. Später, als sie mit Friedrich in Paris war, verständnißlos und unverstanden, vereinsami — Friedrich betrachtete sich "als Idealisten oder Poeten in partibus infidelium" und schrieb seinem Bruder von dem Elephanten in der Menagerie, er habe ihm viel Achtung und Theilnahme eingeslößt und sei nächst ihm unstreitig derzenige, welcher am wenigsten hier zu Hause gehöre — fühlte sie noch mehr als sonst das Bedürsniß nach einer innerlichen Stüge. Sie las viel in der Bibel und schrieb an Schleiermacher, das protestantische Christenthum gehe sie viel mehr an als das katholische, welches viel Aehnlichkeit mit dem Judenthum habe, "das ich verabscheue". Im Herzen sei sie Protestantin, halte aber ein öffentliches Bekenntniß für überslüssig, worin ihr sogar "katholische Oftentation, Herrschsucht und Eitelkeit" zu liegen scheine.

Ob nun ein solcher Hang zur Ostentation allmälig in ihr rege wurde oder schon immer in ihr verborgen gewesen war, im April 1804 ließ sie sich protestantisch tausen. Nicht zwei Jahre später warf ihre Freundin, Frau Prosessor Paulus, mit der sie von Jena her innig besreundet war, ihr vor, sie lasse sich von der modernen katholischen Buth hinreißen, worauf Dorothea sehr gereizt und mit einem vollständigen Mangel an Logik, Kenntniß und Belehrbarkeit antwortete.

"Ob ich glaube, fragst du, daß die ewige Jugend im katholischen Glauben stäte? Freilich glaube ich das — — es ist merkwürdig genug, wie die katholischen Dichter so dis in das späteste Alter in voller Jugendkraft blühten. Calderon ist über 80 Jahre alt geworden, und seine letzten Sachen sind von den Jugendsachen an Kraft nicht zu unterscheiden. Cervantes war so alt, als jest Goethe ist, als er den ersten Theil des Don Duirote schrieb. Dagegen ist

in Shakespeare, bem ersten der protestantischen Dichter, sehr bemerkbar, wie seine Jugendsachen gegen seine im Alter geschriebenen abstechen."

"Schon weil er so uralt ist, ziehe ich ben Katholicismus vor. Alles Neue taugt nichts."

"Db ich glaube, fragst du, daß die Künste in Deutschland eine Folge des Katholicismus seien? Allerdings glaube ich das. Wenigstens sind sie mit dem Katholicismus versunken, so wie sie mit diesem geblüht haben. Alles ist schlecht seitdem, ja Deutschland selber ist daran zu Grunde gegangen und keine Krast und kein Wille mehr darin, als etwa noch in dem unglücklichen, unterdrückten und betrogenen Rest, wo auch ein kleiner Schimmer jenes alten Glaubens noch sparsam glimmt."

Als Frau Paulus sich nicht enthalten konnte, Dorothea baran zu erinnern, daß Friedrich einstmals eine neue Religion habe stiften wollen, antwortete fie mit der frohlichen Sicherheit, die naiven Augenblicksmenschen eigen ift, bas könne er nicht gewollt haben; wenn er von Religion gesprochen habe, so fei es immer die alte gewesen. Friedrich, bem gewiegten Denfer, mochte bie unbefangene Beweisführung benn boch peinlich fein, und mit einem Reft feines alten Freimuths fügte er ihren fanatischen Bravaden die Rachfcrift bei: "In Ihre bogmatischen Streitigkeiten mit meiner Frau mische ich mich nicht. Sie feben felbst, mas Sie fic für eine Bredigt jugezogen haben. Benn Sie uns für etwas parteiifch halten für bie Ratholiken, fo muß ich nur gestehen, daß das zum Theil der Fall ift aus personlicher Freundschaft. Diese allgemeine Achtung und Diese bergliche Freundschaft fand ich nur bei diesen fehr verdammten Menichen."

Dorothea hatte bas Talent, folche offene Bugestandniffe

ihres Mannes völlig zu übersehen. Sie war stets bereit, jede seiner Absichten und Meinungen vor sich, ihm und der Welt zu verklären. In der Hoffnung, freundliche Aufnahme und Unterstühung in Desterreich zu sinden, ging er mit dem Plan um, ein Drama zu schreiben, in dem Karl V. verberrlicht würde. "Wie rührend", schrieb sie, sogleich Feuer und Flamme dafür, um ihn in dem Gedanken zu bestärken, "war mir gleich dieser sanste königliche Held in seinem Rampse gegen die schlechte Beit, die er vergeblich aufzuhalten bemüht war; wie tragisch und heilig, daß er endlich ermattet und noch liebevoll diesen ganzen Kamps gegen sich selbst wendet und durch seine Büßung versucht, den Himmel zu versöhnen."

Das Merkwürdigste ift, wie in dem Mage, als der Fanatismus fich in ihr entwidelte, jedes andre Gefühl, von der Liebe zu Friedrich abgeseben, jede Rudficht auf Freunde und Ungehörige abnahm. Un Schleiermacher, ber ber neuen Wendung nicht sympathisch gegenüberstand und sich immer enger an das protestantische Preugen anschloß, schrieb fie einen feindseligen Brief voller Bormurfe und Ermahnungen. und mahrend sie ibm gegenüber betheuerte, bag diese nur von alter Freundschaft, Sorge und Angft um ihn eingegeben feien, schrieb sie gleichzeitig an Friedrich: "Um mir einige Gemuthsergötung zu ichaffen, habe ich ihm [Schleiermacher] geantwortet und meine üble Laune in ein leifes Schimpfen auszudruden gesucht; wenn er boje darüber wird, ift es auch gleichgültig." Als Friedrich fich bedachte, ben formlichen Uebertritt auszuführen, weil er feine Befchwifter und namentlich feine Mutter allzusehr zu betrüben fürchtete, ftellte fie ihm vor, daß es ja gang im Bebeimen geschehen fonne: benn "bas geräuschvolle Befanntmachen ift gang bem tatholischen Wesen entgegen, ift vielmehr protestantisch"; als er aber ben vollzogenen Uebertritt nun wirklich seiner Familie nicht gleich eingestand, trieb sie ihn unablässig zur Beröffentlichung an, damit durch sein Beispiel Andre — besonders auf Wilhelm hatte sie es abgesehen — hinüberzgezogen werden. Bon Rücksichten dürse diesen Berpslichtungen gegenüber keine Rede sein.

Dorothea's schwärmerische Anhanglichkeit an die katholische Rirche war übrigens aufrichtig, wie schlecht fie fie auch zu begründen mußte. Sie war, mas fie anging, fogar ehrlich genug, juzugeben, bag fie den wirklichen eigentlichen Glauben nicht habe; anftatt beffen begnügte fie fich mit bem Glauben an ben Glauben und muhte fich redlich, ihn allmälig zu gewinnen burch häufigen Besuch ber Meffe, Beten in ber Rirche und Beten in ber Rammer, Lefen und Bedenken ber Beiligengeschichten. Die Aufopferung bes eigenen Denfens, um Gott in fich benfen ju laffen, murbe ihr durchaus nicht schwer, die Aussicht, als Lohn bafür Bergebung ber Sünden zu empfangen und eine auserwählte, ausgezeichnete Berfon zu fein, befriedigte ben romanhaften Sang, der immer in ihr gelegen hatte. Und es tam wohl auch in Betracht, daß ihr Berhaltniß zu Friedrich, das auf burchaus ungesetlichem Boden begründet mar, burch die fatholische Rirche eine nachträgliche Weihe erhielt und unauflöslich gemacht murbe.

Am peinlichsten berührt die Art, wie Dorothea ihre beiden Sohne aus erster She, Jonas und Philipp, für die Kirche zu gewinnen suchte. Philipp, der unter ihrem und Friedrich's täglichem Sinslusse stand, ganz mit ihren Ideen zu erfüllen, war nicht schwer. Er bekam in Köln einen Geistlichen zum Lehrer, der ihn in den katholischen Glauben einführte; Dorothea, selbst schlug ihm vor, sie wollten in Briefen die Lehren des Paters immer unter dem Namen

Moral zusammensassen, ohne Zweifel damit der wahre Zweck nicht verrathen werde. Schwieriger war es, Jonas, dem älteren Sohne, beizukommen, der unter der Leitung seines Baters ausgewachsen war; ein schwerblütiger, melancholischer Grübler, entschlöß er sich erst nach vielen innerlichen Qualen und Kämpsen, der Mutter und dem jüngern Bruder nachzusolgen. Die seelischen Leiden Simon Beit's, der mit schlichter Großmuth Dorotheen auch in ihren materiellen Röthen immer ein Helser war und der nun zusehen mußte, wie alle die Seinigen, eins nach dem Andern, ihn verließen und sich auch innerlich von ihm trennten, scheinen ihr das Bekehrungswerk nicht schwerer gemacht zu haben, geschweige denn daß dadurch Zweisel an seiner Berechtigung in ihr erregt wären.

Im April 1808 traten Friedrich und Dorothea in Köln zur katholischen Kirche über; zwei Jahre später erst Philipp und dann Jonas Beit in Wien.

So berechtigt in vielen Fällen ber Uebertritt zu irgend einem Bekenntniß sein kann, von Friedrich Schlegel muß man es als etwas Tragisches ansehen. Er streckte die Waffen, er kapitulirte schmählich. Wie ein Soldat, der dem Feinde, dem er sich ergeben hat, schwören muß, nie wieder ein Schwert für sein Baterland zu ziehen. Er strich selbst seinen Namen aus der Liste der guten Kämpfer und ließ sich die Hände binden. Bestimmt, für die Wiedervereinigung der beiden Glaubenshälften, der katholischen und der protestantischen, zu einem neuen, vollendeten Ganzen zu streiten, gab er nicht nur den Kampf auf, sondern sogar die schon errungene Stufe preis, um sich auf die tiefere behaglicher Bewußtlosigkeit zurücksinken zu lassen. Sünde gegen den heiligen Geist. Dahin passen die strengen Worte von Novalis:

"Der Mensch besteht in der Wahrheit. Giebt er bie

Wahrheit preis, so giebt er sich selbst preis. Wer die Wahrheit verrath, verrath sich selbst. Es ist hier nicht die Rede vom Lügen, sondern vom Handeln gegen Ueberzeugung."

In eigenthümliche Conflitte gerieth Dorothea, wenn Befannte, Die ihr früher unlieb maren, gleichfalls ben Blauben wechselten, indem fie fich verpflichtet fühlte, fich barüber zu freuen, andrerseits aber baburch irre gemacht und geängstigt murbe. Sie half fich bann wohl bamit, bag fie die Gute der Beweggrunde in Zweifel jog, indeffen hoffte, die Rirche werde nachträglich die ihr zugefallenen Rinder ihrer werth erziehen. So etwa war ihre Stimmung ben Tied's gegenüber, von denen zuerft im Sahre 1805, wo fie fich in Italien aufhielten, bas Berücht ging, fie seien katholisch geworden. Soviel ich weiß, ift es niemals mit voller Sicherheit zu ermitteln gewesen, ob Ludwig Tied thatfächlich übergetreten ift ober nicht; indeffen fpricht alles bagegen und jest wird Niemand mehr daran glauben. Tied's Schwester Sophie hingegen, in der bas Schwante, Unflare, das im Befen des Bruders lag, noch mehr ausgeprägt gemesen zu sein scheint, vollzog ben Uebertritt; fie gehöre nun einmal zu ben Bugvögeln und muffe bin, wo ber Wind hingehe, fagte Dorothea von ihr.

Welche Beränderungen das Verhältniß zu alten Ibealen und alten Freunden erlitt, das machte sich allerwärts schmerzlich fühlbar. Erinnert man sich, wie Dorothea im Sommer 1799 klopfenden Herzens Goethe, den höchstverehrten Mann, kaum anzureden sich getraute, wie begierig sie in seinen Mienen forschte, ob er ihrem Friedrich wohl gewogen sei, berührt es eigen, zu lesen, in welchem Tone sie sechs Jahre später über ihn schried: "Den Winkelmann von Goethe habt ihr doch gewiß schon gelesen? Was sagst Du zu diesem sächsisch-weimarischen Heidenthum? Ich gestehe Dir, mir

kommt das Ganze sehr flach, ja gemein, Goethe's Styl unerhört steif und pretiös und die Antipathie gegen das Christenthum sehr affektirt und liedlos vor, und wahrhaftig, wenn man alt ist, so ist man noch lange nicht antik. Aber wenn man sich so gewaltsam versteinert und durchaus antik sein will, dann wird man vielleicht alt."

Freilich zog fich Goethe besto ablehnender in fein herbes, ftylifirtes Griechenthum gurud, je mehr bie Schwarmerei für bas bunte, munbermächtige Mittelalter um fich griff. Die Uebertritte fingen an, gabireicher ju werben. Die Beit aber gehört ichon nicht mehr in bas erfte Bluthenalter ber Romantif, beffen Gedächtniß ich biefen Band bestimmt habe. Damals wurde nur mit verschwenderischer Sand Samen ausgestreut, ber hernach bie vielen verschiebenen egbaren, ungenießbaren und giftigen Früchte trug. Rur, ba bie fatholische Stimmung im Grunde von Bilbern ber zuerst unter die Romantifer ausgestrahlt war, follte man noch wiffen, mas nun die Malerei wiederum von ihnen in biefer Sinsicht empfing. In ben Bilbern Friedrich's, bes Lieblingsmalers ber älteren Romantit, ift tein fatholisches Symbol zu finden. Denn wenn er etwa auch einsame Rapellen ober Abteien im Balbe ober gar Monche und Rrucifire malte, fo waren das doch nur Ausbrucksmittel für andächtige ober gottsuchenbe Stimmung.

Runge, ber die Kunst durchaus auf der Religion aufgebaut wissen wollte, war deswegen von einer Neigung zum Katholicismus doch weit entsernt. Auch sein Freund Klinkowström, der späterhin katholisch wurde, sprach sich Anfangs sogar nachdrücklich dagegen aus; denn, sagte er, das Christenthum bestehe eben in der Vereinigung, man wechsele mit dem Bekenntniß nur die Form und solle nicht neuen Wost in alte Schläuche füllen. Tropdem bediente er

ŧ

ŧ

sich auf seinen Bilbern schon bamals katholischer Symbole; vermuthlich auch beshalb, weil er nicht fo viel Erfinderfraft besaß wie Runge, ber fich eigene schuf. 3m Jahre 1804 malte er einen St. Georg, von dem er fagte, er habe ibn gang romantisch genommen, knieend auf einem großen fpringenden Pferde, rechts bavon die Maria, links ben tanzenden David, die Sonne aus Röpfchen in Strahlen gebilbet. Die Maria mit bem Rinde und bem geschwungenen Rauchfaß follte die Religion fein. Ueberhaupt follte das Bild, nach feiner eignen Erklärung, Die ftille Religiofität, die Freude, Liebe, Macht und Herrlichkeit derfelben ausbruden. Wie gang religios er aber auch bas Bild angeseben wiffen wollte, war ihm boch ber Gedanke, die Leute wurden nichts als eine Berfentung in ben Ratholicismus barin erbliden, peinlich, und er hatte bas fogar gern vermieben. Bon den Brüdern Riepenhausen aus Göttingen, Die fiebzehnund achtzebniährig nach Dresben tamen, um tatholisch ju werden, erzählte er Runge mit migbilligendem Spott ihren Ausspruch: "Wir haben nun gang ben griechischen Styl fahren laffen", anftatt beffen fingen fie eine Malerei in Rachahmung der alten Deutschen an, gang flach, ohne Schatten und Licht. Klinkowström fab bei ihnen eine religiofe Composition: um die Maria mit dem Rinde, die auf einem Throne fitt, zwei Engel mit traurigen Gebarben in großen altbeutschen, steifen Rleibern, die bas Alte und bas Reue Teftament vorstellen sollten. Das Bild wie die ganze Richtung miffielen Klinkowstrom durchaus. Bieles fei nur ber Drang, auf die Rniee zu fallen, urtheilte er, Sinnentrunkenheit, durch die neuere Boefie veranlaßt. fuchte, wie Friedrich Schlegel und Andre mit ihm gethan batten, eine neue Religion; der alten wich er beinahe mit einer gewissen Mengstlichkeit aus, als mare er fich beimlich

bewußt gewesen, daß sie ein Armida-Zaubergarten werden könnte, in bessen erschlaffender Pracht man die Eroberung des heiligen Landes vergäße. "Und alle meine Worte sollen nur soviel enthalten", schrieb er an Runge, "daß ich die christliche Kirche wie meine Braut suche, aber man liebt vom eignen Anschauen und kann sich nichts von der Liebe erzählen oder sich lehren lassen."

Wie Manchem schwebt das Ibeal einer Braut vor, wie er fie besitzen möchte; wenn aber einiges Suchen erfolglos geblieben ist, nehmen die Meisten mit einer zwar nicht ganz entsprechenden, aber doch greif- und genteßbaren Birklichkeit vorlieb.

Tied vergleicht einmal die Menschheit mit dem Pudel, ber, wenn er eine Beile auf den hinterbeinen gesessen und Männchen gemacht hat, glückelig ist, wenn er wieder auf die Vorderpfoten zurückfallen und auf allen Vieren laufen kann.

Daran muß man benten, wenn man ben Lebenslauf biefer strebenden Ibealisten betrachtet, die die unsichtbare, alle Geister umfassende Kirche auf Erden verwirklichen wollten und nach kurzem Ringen im weichen Schoffe der alten katholischen untergingen.

## Tod.

D wie sind die einst zu Jena in einem Meinen Areis Bersammeiten nun über alle Welt zerstreut und lehren alle Heiben. Laroline.

Während Schelling die letzten Stunden des Jahres 1800 in Weimar zwischen Lärm und Lust zubrachte, in der Gesellschaft von Goethe und Schiller, saß Karoline in Braunschweig mit ihrer Schwester allein vor einer Schale Punsch; Wilhelm, der sich nicht wohl sühlte, lag in einem oberen Zimmer auf dem Sopha und schlief. "Der Schlag zwölf überraschte uns", schried Karoline an Schelling, "ich wollte Schlegel noch wecken, ehe es ausgeschlagen, denn es war mir, als könnten üble Folgen daraus enistehen, wenn einer dabei nicht wachte, gleichsam als ob er das Zusammenklingen seiner Sterne verschliese — also lief ich hinauf, er hatte den Schlag gehört, sich zusammengerasst und zu uns hinuntergehen wollen, also begegneten wir uns wie die beiden Jahrhunderte auf der Treppe."

Wie hatte sich das frohe Lebensbild für die Freunde Alle verändert! Das Schicksal hatte in den kleinen Kreis gegriffen und ihn mitten auseinandergerissen. Im Sommer des Jahres 1800 hatte sich zum ersten Wale ein ungewünschter, furchtbarer Gast in ihrer Mitte gezeigt und sich nicht verscheuchen lassen, der Tod. Die Jüngste und Bielgeliebteste hatte er mit sich genommen: die kleine Auguste.

Raroline, die immer frankelte, war gur Erholung in bas

Tob. 377

fleine Bad Bodlet bei Bamberg geschickt; es verstand fich von felbst, daß Auguste mit ihr ging. Schelling geleitete bie Beiben. Daß er und Karoline einander bamals ichon liebten, ift ohne Zweifel. Wie mar es aber mit Auguste? Belche Rolle spielte fie zwischen der über Alles geliebten Mutter und bem jungen Manne, ber nicht viel Sahre mehr als fie gahlte, als Raroline alter als er mar? Schelling's Nedereien - welcher von den Freunden bes Saufes fpielte, scherzte, tanbelte nicht mit bem Rinbe! - nahm fie mit tropiger Sprodigfeit auf. Satte fie ihn lieb und gurnte fie ibm. daß er statt ihrer die Mutter erforen hatte? Dber war fie im Begentheil auf ihn eifersuchtig und miggonnte ihm die ftarte Buneigung ihrer Mutter? Das Lettere ift mahricheinlicher. Es icheint, daß in dem ichuchternen findlichen Bergen die Liebe gur Mutter jedes andre Gefühl überwog. "Ich bante Dir recht febr", fchrieb fie aus Bodlet an Schelling, "für bas Mittel, bas Du mir an die Sand gegeben haft. Mütterchen zu amufiren, es ichlägt berrlich an, wenn ich auch noch fo viele Narrenspoffen treibe, fie zu unterhalten, und es will nicht anschlagen, fo fage ich nur: "wie fehr er bich liebt", und fie wird gleich muthig; bas erfte Mal, als ich es ihr fagte, wollte fie auch wiffen. wie febr Du fie benn liebteft, ba war meine Beisheit aus, und ich half mir nur geschwind damit, daß ich fagte: "mehr als Alles"; fie mar zufrieden und ich hoffe. Du wirst es auch fein."

Aber auch für Karoline, bei aller Leibenschaft für den geliebten Mann, war das Kind der Mittelpunkt des Daseins. Es hat den Anschein, als habe sie, die an die Möglichseit einer Berbindung mit Schelling nicht dachte, für sich verzichtet und anstattdessen gehofft, er könne mit Auguste das Glück, das ihr ein Traum bliebe, verwirklichen.

Da Karoline sich unter Augusten's Pslege eben zu erholen ansing, erkrankte plöplich das Kind. Es schien nicht gefährlich zu sein. Schelling, der sich viel mit Medicin beschäftigt hatte, übernahm selbst die Pslege und behandelte die Kranke nach den Grundsähen seiner eignen Theorie, die zu der Zeit in Bamberg bedeutende Vertreter hatte. Aber die Krankheit nahm rasch zu und in wenigen Tagen war die Kleine todt.

Wilhelm, ber mit ber innigsten Bartlichkeit, Die er ju empfinden fähig war, an bem Rinde gehangen hatte, eilte Furchtbare Auftritte, beren Charafter wir nach Bocklet. nur ahnen fonnen, muffen unter ben verzweifelten Meniden stattgefunden haben. Bon gegnerischen Merzten mar sofort die Beschulbigung gegen Schelling erhoben worden, Auguste fei infolge feiner Behandlung geftorben. Bas für einen Eindruck mußte bas auf Wilhelm machen, bem bie Innigfeit ber zwischen Schelling und feiner Frau bestehenden Buneigung nicht fremd mar. Er ließ fich hinreißen, ibr, bie außer fich, felbft leblos fast vor Schmerz über ben Berluft ihres Lieblings mar, Diefe Dinge vorzumerfen. Spater, als Schelling's Feinde schamlos genug waren, ihn hämisch unter der Sand zu verdächtigen, als habe er gleichsam einen fahrlässigen Mord an diesem doch auch ihm so theuren Rinde begangen, war Wilhelm der Ritter, der fich feine Chrenrettung angelegen fein ließ und den Angreifern öffentlich bie Grundlosigfeit ihrer Beschuldigung barthat, wie auch die Niederträchtigkeit ihres Benehmens vorwarf.

Der Tob des reizvollen Kindes, das nichts als Bärtlichfeit, noch keinerlei Neid oder Sifersucht erweckt hatte, erschütterte Alle, die dem Freundeskreise angehört hatten. "Mußte dies blühende Mädchen sterben können!" schrieb Dorothea, "es ist, als ob man sich schämen müßte vor ihr."

Der Umstand, daß Wilhelm seinen Kummer schon so balb in Reime fassen konnte, darf bei ihm keinen Zweifel an seiner Schtheit erregen; denn ein so starkes Gefühl, das ihm verwehrt hätte, sich selbst darin zu spiegeln, konnte er überhaupt nicht fühlen. Jedenfalls gehören seine Gedichte auf ihren Tod zu den empfundensten, die er gemacht hat.

Oft wenn sich ihre reine Stimm' erschwungen, Schüchtern und kühn, und Saiten drein gerauschet, Hab' ich das unbewußte Herz belauschet, Das aus der Brust mesodisch vorgedrungen. Bom Becher, den die Wellen eingedrungen, Als aus dem Pfand, das Lieb' und Treu' getauschet, Der alte König sterbend sich berauschet, Der alte König sterbend sich berauschet, Wohl ziemt sich's, daß der lebensmüde Zecher, Wenn dunkse Fluthen still sein User küssen. Ihren Schoß dahingiebt all sein Sehnen. Mir ward aus liebevoller Hand gerissen Schlank, golden, süßgefüllt, bekränzt der Becher, Und mir zu Füßen braust ein Weer von Thränen.

Auch Ontel Fris, ber seine kleine Thrannin mit so viel gutmuthiger Laune und uneigennütziger Bartlichkeit verwöhnt hatte, setzte die schwerfällige, kunftliche Maschine seines Dichtens in Bewegung. Kalt und geziert mochten alle diese Berse Karolinen, der untröstlichen Mutter, erscheinen.

Raum ein Jahr nach Augusten's Tode starb Novalis. Am 5. April 1800 schrieb er, ganz in der Freude auf seine Hochzeit mit Julie von Charpentier lebend, die in kurzer Beit stattsinden sollte, an den alten Freund Friedrich Schlegel: "Mit mir nimmt's hoffentlich bald ein fröhliches Ende. Zu Johannis denke ich im Paradiese zu sein." Bald darauf zeigte sich ein bedenklicher Bluthusten an ihm und die Hochzeit mußte ausgeschoben werden. Seine Braut kam

nach Dresden, um ihn dort zu pslegen; von seiner dort verheiratheten Schwester ersuhr Wilhelm, daß er nur noch ein Schatten seiner selbst sei, völlig erschöpft, nicht im Stande, an der Unterhaltung theilzunehmen, oft in der Gesellschaft einschlafend, wo er dann als ein Todter unter den Lebenden sitze. Im März des Jahres 1801 starb er in den Armen Friedrich's, der nach Dresden gereist war, um seinen Freund noch zu sehen, und unter den Alängen des Klaviers, das sein jüngerer Bruder auf seine Bitte spielte. Er sei dis zum letzten Augenblicke von unbeschreiblicher Heiterleit gewesen, erzählte Friedrich Schlegel. Kaum lasse sich glauben, daß es möglich sei, so schön zu sterben.

Den von der Erde scheibenden Freund bat Wilhelm in einem Gedicht, seinem Rinde im Simmel schmergliche Gruße ju bringen. Aber die Burudgebliebenen mußten wohl ober übel versuchen, fich hienieden wieder einzurichten. Erot bes leibenschaftlich innigen Charafters, ben bie Neigung Schelling's und Karolinen's angenommen hatte, woraus fie auch Wilhelm fein Behl machten, dachten die Cheleute an feine Scheidung. Sie batten fich gegenseitig von jeber volle Freiheit zugestan-Wilhelm fonnte feinen Sang zum Rourmachen und Rotettiren nie unterbruden, und wenn auch folche Tanbeleien nicht fo verhängnigvoll waren wie jest Rarolinen's entschiedenes, ausschließliches Gefühl, fo ftorten fie boch von Anfang an die Sicherheit und bas Bertrauen ber Ghe. Raroline machte ihm feine Bormurfe und ließ ihn gemahren; aber mehr als Freundschaft und Treue glaubte fie ihm nun auch nicht schuldig zu fein. Diefe gelobte fie fich ihm zu halten, was, wie es icheint, Schelling's mannlich fturmische Liebe ihr zuweilen schwer machte. Aber bie Trauer um den Tod bes geliebten Rindes ftimmte fie gur Demuth und Entjagung. Grade ihre Briefe an Wilhelm, der ohne fie nach Berlin

übersiedelte, um dort Vorlesungen zu halten, sind zuweilen von zarter und rührender Wehmuth überströmt. "Ich bin nun froh", schrieb sie ihm aus Jena, wohin sie im Frühjahr 1801 zurücksehrte, "hier das Erste überstanden zu haben und verlasse mich für das Zukünstige ruhig auf Deine Freundschaft und die stille Gewalt meines eignen guten Gemüths. Diese werden schon wieder etwas bilden, ein hüttchen andauen unter den Trümmern alter Herrlichteit. O mein Freund, ich baute oft und riß oft ein. Dieses sind nun die letzten Zweige, Zweige der weinenden Weide, die ich über meinem Haupte zusammenslechte, um unter ihrem Schatten den Abend zu erwarten."

Und da sie sich wegen vermehrter Ausgaben entschuldigte, die besonders daraus entstanden waren, daß sie neue Gläser hatte anschaffen müssen, schrieb sie in der unter Thränen lächelnden Art, die ihr eigen war: "Ich dachte daran, wie Du mich mit dem ersten splendiden Einkauf der Gläser necktest und mußte lächeln, was auch ebenso ein Weinen hätte sein können, über diesen Resrain des Geschicks; Du wirst gewiß wieder sinden, daß ich zu viel gekauft habe. Ich weiß nicht, warum es mir immer mit den Gläsern so geht. Dieses soll nun gewiß nicht wieder so bald brechen."

Es ist ein Aberglaube, daß man nicht dahin zurücklehren soll, wo man einmal sehr glücklich war. Rur fünf Jahre waren vergangen, seit Karoline an Wilhelm's Seite fröhlich in Jena einzog. Jest war Alles ebenso traurig und das herz zerreißend wie vorher Leben und Hoffnung schwellend. Das haus war verödet. Allerdings traf sie Schelling, der noch seine Prosessur innehatte, und die alte Freundin Luise Gotter schickte ihre Töchter, die Spielkameradinnen der kleinen Auguste, zu Besuch. Aber wie bitter mußten grade diese ste an das eigne Kind erinnern, und wie viel pein-

lichem Gerebe feste fie fich durch ihren Bertehr mit Schelling aus, besonders da ihre Feindin Dorothea fie beobachtete. Friedrich fing damals an, Borlefungen über Philosophie gu halten. Im Senate ber Professoren hatte er wenig Freunde; die Alten hatten jest gefiegt und bedienten fich ihrer Macht. Bei ber Disputation, die feiner Sabilitirung voraufging, brangte man ihm Opponenten auf, die die Sache viel ernfter nahmen, als üblich war, und von denen einer die Tattlofigfeit hatte, Friedrich's "tractatum eroticum Lucinde" als Beweismaterial gegen ihn heranzuziehen. Friedrich bewies die gange Feinheit und Burde, die ihn bei folchen Gelegenheiten immer als den Ueberlegenen zeigten, bedeutete bem betreffenden Manne ruhig, daß er ein Narr sei und hatte alle Einfichtigen auf seiner Seite. Bei seinen Bortragen indeffen schadete ihm die schwere Maffe feines Gebirns und fein Mangel an Birtuofität. Er war viel zu grundlich. Er langweilte bie Buborer mit feinen mublenben, grabenden Denkoperationen. Gegen Schelling, ber viel unbedenklicher und zweifelloser dreinfuhr, dem aber, wie Novalis einmal fagte, die "wahre Strahlenfraft von einem Buntt in die Unendlichkeit" eigen war, konnte er nicht auftommen. Er erlitt eine entschiedene Riederlage. Die Bitterfeit, Die bas einschloß, war um fo empfindlicher, als Schelling Rarolinen's Freund mar, zwischen ihr und Wilhelm, Friedrich's Bruder, ftand. Beit mehr als Schelling hatte Raroline unter diesen Berhältniffen zu leiden. Dorothea, beren mit ber Beit nur unbedingter werdende Anbetung ihren Mann für alle Migerfolge braugen entschädigen mußte, jog ibn auch badurch immer fester an sich, daß fie ihn vollends von Raroline trennte. Seine Besuche bei ber einft fo geliebten und verehrten Frau wurden immer feltener, die Worte, die gewechselt murben, immer scharfer und verlegender. RaroIinen's pietätvoller Sinn litt barunter. "Mir tst selbst oft", schrieb sie an Wilhelm, "als könnte ich nicht ruhig sterben, ohne mich mit ihm zu verstehen. Wenn sie [Dorothea] nur Jemand todtschlagen wollte, ehe ich sterbe."

Raroline konnte in der Abneigung so hingebend und aussichließlich sein wie in der Liebe.

Wie es nun tam, daß das Berhältniß zwischen Wilhelm und Karoline boch nicht in dieser Weise bestehen blieb, ift im Einzelnen ichwer zu fagen. Im Grunde freilich mare es wunderbarer, wenn es unter solchen Umftanden hatte dauern können. Schelling's ungeftumem und herrischem Befen mar das Maaß, das Raroline beobachtet miffen wollte, unleidlich. Und im tiefften Innern ftrebte fie ebenfo leidenschaftlich zu ihm wie er zu ihr. Man fühlt aus jebem Wort der Briefe, die fie an ihn gerichtet hat, baß fie jest zum ersten Male eine volle Genüge in der Liebe fand: daß ihr endlich die überschwängliche Erganzung zu Theil geworden war, nach der fie fich gesehnt hatte. Wie hatte fich babei ber Schein zufriedner Freundschaft aufrecht erhalten laffen, zumal da Beide an demfelben Orte lebten! Daß Wilhelm, wenn er auch seinerseits natürlich volle Freiheit genoß, der Bedanke an Rarolinen's Umgang mit Schelling, folange fie feinen Ramen trug, doch eben nicht angenehm war, läßt fich benten. Obichon er es nicht außerte, verrieth seine Gereigtheit boch Gifersucht. Bielleicht mar fie ihm noch jest mehr, als er ihr je hatte fein konnen. Um das gute Einvernehmen neu zu befestigen, besuchte Raroline ihn in Berlin. Aber grade ba zeigte fich, wie fehr fie fich ichon auseinandergelebt hatten. Der Beifall, ben Wilhelm's Borlefungen gefunden hatten, mochte feine Eitelfeit noch gefteigert haben. Es miffiel Raroline, daß er gar fo viel Beit "mit Bafchen, Rämmen und Rofettiren

braufgehen ließ". Berwöhnt durch die Liebenswürdigkeit der Berliner schöngeistigen Damen, war seine Empfindlickteit gegenüber Karolinen's aufrichtiger Gradheit auf's Höchste gereizt. Möglich ist es auch, daß sie sich durch offenkundige Ausmerksamkeiten, die er verschiedenen Damen erwies — Tieck's Schwester Sophie Bernhardt war darunter — verletzt fühlte. Kurz, während ihres dortigen Beisammenseinsscheint es ihnen klar geworden zu sein, daß sie diesem Zwiespalt durch Scheidung ein Ende machen müßten.

Sie hatten dabei einen mächtigen Helfer, der aber nicht genannt sein wollte. Es war ohne Zweifel Goethe. Die Fassung des Gesuchs, das sie dem Herzog einreichten, die Darlegung der Verhältnisse, war von ihm berathen. Sie beriefen sich auf die vom Herzoge kurz zuvor vollzogene Scheidung des Professors Wereau von seiner Frau — der nachmaligen Gattin Verntano's —, die gleichfalls keinen andern Grund als mangelndes Einverständniß angegeben hatten. Am 17. Mai 1803 wurde die Scheidung ausgesprochen, und bereits am 26. Juni wurden Schelling und Karoline von seinem Vater, der Prediger war, getraut.

Schelling's junger Auhm wuchs schnell. Aber mit den Ehren, die eine beneidenswerthe Stellung einträgt, nahmen auch die Anfeindungen zu. Je mehr leidenschaftliche Anshänger er gewann, desto erbitterter wurden seine Gegner. An ihrer Spihe stand derjenige, der bis vor Kurzem das alleinige Haupt der Philosophen gewesen war, Fichte, als dessen Schüler und Freund Schelling seine Laufbahn begonnen hatte. Almälig hatte sich das Berhältniß geändert. Als Fichte im Jahre 1801 seinen sonnenklaren Bericht über das Wesen der neuesten Philosophie erscheinen ließ, parodirte Schelling, der Karolinen das Büchlein vorgelesen hatte:

Zweisse an der Sonne Klarheit, Zweisse an der Sterne Licht, Leser, nur an meiner Wahrheit Und an deiner Dummheit nicht.

Die lette Beile, die dem Scherz erst seine anmuthige Spite giebt, machte Raroline. Goethe, dem Schelling ben artigen Wit feiner Freundin mittheilte, batte fein bergliches Bergnügen baran. Bei folden harmlofen Spagen blieb es aber nicht. Auf Fichte's immer gehässigere Angriffe antwortete Schelling im Jahre 1806 mit ber "Darlegung bes mahren Berhältniffes der Naturphilosophie zu der verbefferten Fichte'ichen Lehre". Bier beschuldigte er Fichte, daß er vom Beifte der Naturphilosophie in seine eigne Lehre aufgenommen habe und fie nur beshalb beschimpfe, um zu bemänteln, wie er sich burch fie bereichert habe. Wenn Fichte gefagt hatte, bas Syftem nüchterner Erfahrung fterbe ab, das Syftem wilder Schwärmerei mit all feinen ordnungzerftorenden Folgen beginne die graufe Berrichaft, entgegnete Schelling, Sichte's Gefühl gegen bie Ratur fei bas bes robeften und verrudteften Asteten, ber fich in spitigen Dornen malat, nicht aus Beiligkeit, sondern um bamit feiner Unheiligfeit und Unreinheit zu entfliehen.

Das war denn allerdings wohl der wesentliche und unsüberbrückbare Unterschied, daß Schelling eine Natur war und Fichte nicht, daß in Schelling die Natur dachte, während Fichte nur die Natur denken konnte. Oder daß in Fichte der Quell des Unbewußten mit einem unbeweglichen Steine verschlossen war, während er in Schelling, nur allzu jäh manchmal, aufschäumte.

So kam es, daß sie von Angriffen auf ihre Werke und Meinungen zu Angriffen auf die Person übergingen. Fichte warf den Naturphilosophen vor, sie berauschten oder be-Dug, Romantiter.

geisterten sich, wenn die Einfälle nicht recht sließen wollten, durch physische Reizmittel. Schelling glaubte, daß das auf ihn gemünzt sei, da grade dieser Berdacht von seinen Gegnern öfters gegen ihn geltend gemacht wurde. Es wurde ihm sogar prophezeit, wie er selbst sagt, daß er nur noch wenige Jahre zu leben habe. In diesem traurigen Streite war Schelling, als der Wärmere, am meisten zu bedauern. Ihm that es weh, daß die einstige Verehrung und Freundsschaft in diese bittere Entzweiung verwandelt worden war.

Goethes fortdauerndes, herzliches Wohlwollen konnte ihm eine überreichliche Entschädigung sein. Auch brachte es Karolinen's magnetisches Gemüth zuwege, daß in München, wo Schelling im Jahre 1807 eine Professur angenommen hatte, sich wieder ein Freundeskreis um sie herum bilden zu wollen schien. Aber der alte Schwung war nicht darin. Auch wenn sich die Freunde aus der Jenenser Zeit wieder bliden ließen, wollte die frühere Freudigkeit nicht mehr ausstammen.

Schon die äußeren bedrohlichen Zeitereignisse verscheuchten die ehemalige Sorglosigkeit. Rurz bevor der Krieg Jena heimsuchte, besuchte Gries, der Uebersetzer, Karoline in Würzburg, wo Schellings die ersten Jahre nach ihrer Verheirathung zubrachten. "Er reiste nach Heidelberg", schreibt Karoline, und ging von Jena weg, in der Ahnung unstreitig, daß dessen Ruin nahe wäre, wie man wohl Störche und andere häusliche Vögel vorempfindend die Stätte verlassen sieht, deren Mauern und Thürme nächstens in Schutt zusammensfallen sollen. Wie hat mir selbst schon das Herz um Jena und alle friedlichen Hügel geblutet!"

In München kehrte Wilhelm mit Frau v. Staël, in beren Begleitung er reiste, in Schelling's Hause ein. Seine ritterliche Correktheit und Karolinen's Talent zu lieben er-

möglichten einen unbefangenen, ja freundschaftlichen Berkehr. Bon Schelling war Wilhelm unzertrennlich. Rein Augenblick der Spannung war trot der peinlichen Berwickelungen zwischen diesen beiden Männern gewesen. Sine Zeitlang, während die Scheidung im Gange war, hatten sie nach Einstellung des Brieswechsels zwischen Wilhelm und Karoline, alles geschäftliche Nothwendige allein miteinander verhandelt, niemals die gegenseitige Höslichkeit, Achtung und Zuneigung beiseitesepend. In manchen Fragen der Poesie und Kunstsuhr Schelling fort sich von Wilhelm belehren zu lassen. Für Wilhelm, der ähnlich wie nach Friedrich's Urtheil Schleiermacher, immer in Gesahr zu verwelken war, war die quellende Naturkraft Schelling's eine Erquickung.

Um Ende besselben Jahres fanden fich, von Stalien gurudfehrend, Tied und feine Schwester Sophie in München Er ift noch ber alte, schrieb Raroline von ibm, die Unmuth feiner Sitten hat fich nur mit einer gewiffen Burde vermählt, die aber absonderlich ihren Sit in ben von ber Gicht gesteiften Beinen genommen hat. Mit Tied zugleich tauchte eine problematische Belbin ber neuen Romantik auf, Bettina Brentano, mit beren potengirter, farrifirter Besonderheit die einfach flare Raroline fich nicht befreunden tonnte. Es war ihr ein mertwürdiger und zuweilen abstoßenber Unblid, das fonberbar ausstaffirte Beichopf mit bem franten Tied tolettiren und zugleich ben abmefenden Goethe anbeten zu feben. Ginen vollends unverständlichen und widerwärtigen Gindrud machte ihr bas fatholische Befen, bas bie Reisenden frifch von Rom heimbrachten. Schwester batte in Rom die Madonna ber driftlichen Runftler-Partei vorgeftellt, gegenüber ber beibnifchen Benus in der Berfon der Frau von humboldt. Die Sauptfache babei waren Abenteuer und allerlei Rante gemefen. Raro-

line, die in dem Glauben an ihr eignes Herz und im Sicheinsfühlen mit der Natur, im Vertrauen, daß Alles, was
geschehe, gut und nothwendig sei, eine schöne Frömmigkeit
immer besessen hatte, ohne jemals mit Christenthum zu
kokettiren, sah mit Vefremden Sophie Vernhardt ein großes
Ausheben von ihrer Gläubigkeit machen und doch in beständiger Unzufriedenheit und Verwirrung leben.

Das Blud, bas Raroline als Schelling's Frau genog, war so volltommen, wie Erdenglud irgend sein tann, aber von furger Dauer. Wenn nicht ihre Rranklichkeit fie mit bem Gedanken bes Tobes vertraut gemacht hätte, fo wurde es die Sehnsucht nach bem verlorenen Rinde gethan haben. Als sie im Jahre 1805 den Tod Suber's erfuhr, mit bem fie fich bei einem Bieberfeben in Burgburg völlig ausgeföhnt hatte, hatte sie einen Traum, ben ich sie in ihren eignen Worten erzählen laffen will, weil es mir unmöglich icheint, ihn iconer wiederzugeben. "Ich ging burch eine Gaffe an einem Fenfter vorbei, wo huber ftand; ich fah ihn nur halb, ber Sut, ber mir tief in ben Augen faß. hinderte mich, das Geficht zu feben, aber ich erkannte die Gestalt, ben Schnitt ber Rleiber und eine Weste, bie er gu tragen pflegte. Indem ich mich bemühte, ihn zu feben, verwandelte fich bas Fenfter in Diejenige Glasthur, welche aus meinem blauen Rimmer in bas kleinere führt. bahinter und fam berein. Unfer Eftisch fteht ba jest, ba ich im Winter bas fleinere Zimmer bewohne; es war für brei ober vier wie gewöhnlich gebedt, er feste fich aus ber Thur herein mir gegenüber, wir erwarteten, bag Schelling herunterfame, und sprachen indeg ruhig mit einander, aber er und ich wohl wissend, daß er todt war. Von Freundschaft war nicht die Rede. Ich frug ihn, warum er uns fo betrübt hatte und ich wurde gern mit ihm getauscht haben:

benn, Huber, sagte ich, ich habe doch noch mehr im Himmel zu suchen wie Sie. Mir lag Auguste im Sinn, wie sie mir immer gegenwärtig ist. Er sagte, ist das Ihr Ernst, so geben Sie mir Ihre Hand — ich gab sie ihm über den Tisch, die seinige war ganz warm, das siel mir auf, da er doch nicht lebte, und hierüber wachte ich auf."

Erst viereinhalb Jahr später, im Herbst 1809, starb sie in Maulbronn, wo sie mit ihrem Manne zu Besuch bei seinen Eltern war. "Die ganze letzte Zeit war sie lieblicher und sanster als je", schrieb Schelling an ihren Bruder Philipp; "ihr ganzes Wesen in Süßigkeit aufgelöst." Nicht mübe wurde der verzweiselte Mann zu schilbern, wie himm-lisch verklärt sie im Tode gewesen sei, von welcher Unmuth beseelt der erlöschende Körper. Ihre stets melodische Stimme, sagte er, töne wie sanst gestimmte Harmonikaglocken, wie geistige Klänge, immer in seinem Herzen sort.

Auf ihr Grabmal ließ Schelling die Worte setzen: "Gott hat sie mir gegeben, der Tod kann sie mir nicht rauben. Sie wird wieder mein werden oder vielmehr sie ist mein auch in dieser kurzen Trennung."

Ein Mann von so sinnlicher Naturkraft konnte Liebe auf die Dauer nicht entbehren. Nach einigen Jahren verheirathete er sich mit Pauline Gotter, der jüngsten Tochter von Karolinen's alter Freundin, deren Freundschaft und Berehrung er wie ein Bermächtniß der Verstorbenen überkommen hatte.

Ein Jahr nach Karolinen's Tode starb in München noch ein Angehöriger des Freundestreises der Romantifer in Jena: Ritter, der noch im engen Verkehr mit Baader die eigenthümlichsten Beobachtungen auf dem Gebiete der Nachtseiten der Natur gemacht hatte und zum Entdecker des Unbewußten geworden war. Von den Uebrigen trafen sich 390 . Tod.

amei: Schleiermacher und Steffens, in Salle wieder, wo Steffens Professor geworden war. Salle war eine Stätte ber Erinnerungen: am romantischen Giebichenstein. Reichardt wohnte, Tied's Schwager und Steffens' Schwiegervater, hatte die hoffende Jugend umbergeschwärmt wie auf ben hügeln von Jena. hier hatte Tied in feiner Studienzeit mit dem zärtlichen Backenroder befeligende Feierftunden ber Freundschaft verlebt. Auch jest durchstreiften bier wohl Schleiermacher und Steffens in angeregten, ja begeisterten Gesprächen die Gegend. Aber Schleiermacher's Bahn hatte die Romantik nur eine Begftrede lang begleitet, um dann eine gang andere Richtung einzuschlagen. Die für ihn wesentliche Zeit, wo er sich so bildete, wie er auf die Nachwelt gekommen ift. lag noch vor ibm. Steffens, obwohl auch er noch ein langes Leben vor sich hatte, betrachtete die Rahre in Rena immer als die schönste und reichste Epoche feines Lebens, als die Bluthe ber Jugend. jabe Ende, die vollständige innere und augere Berftreuung machte die Ruderinnerung an diese Beit um fo fcmerglicher und zugleich um fo lieber. Sie erschien ihm wie der Thurmbau zu Babel, ber aufgegeben murbe, weil die Sprache ber Arbeiter sich untereinander verwirrte und sie sich wechselseitig nicht mehr verstanden. "Bist bu ber, mit dem ich mich vereinigt träumte? fragt Giner ben Andern. Ich fenne beine Befichtszüge nicht mehr, beine Worte find mir unverständlich, und ein jeder trennte sich in die entgegengesetzten Beltgegenden - die meiften mit dem Bahnfinn, den Babelthurm bennoch auf ihre eigene Beise zu bauen." schreibt Steffens im Sabre 1814 an Tied.

Bor allem erschütternd traf ihn der volle Eindruck der Beränderung, als er 1811 Jena wieder besuchte. Er fühlte sich wie auf einer Wahlstatt ritterlicher geistiger Kämpfer.

Aber von Allen fand er nur den kleinen Gries wieder, der die liebgewordene Gegend, nachdem der Krieg vorübergerast war, getreulich wieder aufgesucht hatte. "Als ich in die zierliche Stube hineintrat, erschrak ich heftig; denn Schränke, Tische, Stühle, Büsten standen grade wie zehn Jahre früher, dieselbe Magd begrüßte mich, und der kleine Dichter mit dem gelben Teint und den schwarzen Augen saß noch da. Er und seine Umgedung erschienen mir sast wie einbalsamirte Leichen aus einer schönen lebendigen Zeit." In einer andren, in erhabener Weise stellte ihm Goethe das Bleibende im Wechsel dar. Er war derselbe geblieben, aber stetig wachsend mit seiner Zeit, so daß er immer gleich lebensvoll und gleich groß erschien und seine Gewalt über die Geister nicht abnahm.

Wieviel jugendlicher erscheint biefer langsam sich bewegende, murdevolle Greis als die ehemaligen Götterbuben. Wilhelm und Friedrich, da fie eben erft die Grenze bes Alterns ftreiften! Benige Berhältniffe haben fo viel tragisches wie ber Ausgang biefer Brüder. Seitdem Wilhelm nach Berlin, Friedrich mit Dorothea nach Paris ging, haben fie nie mehr dauernd zusammen gelebt. Dennoch, wie unverständlich und unerfreulich für Wilhelm auch Friedrichs Uebertritt gur katholischen Kirche mar, hielten fie an bem alten Ideal ber Bruder-Ginheit beharrlich fest. Wilhelm. der ohne Häuslichkeit war und weil ihm kein eigner Urquell im Innern fprudelte, auf fremde geistige Bufuhr angewiesen war, hatte, obwohl praftischer und außerlich weit glanzender gestellt als Friedrich, des Haltes der Freundschaft doch viel mehr als diefer bedurft. Rührend ift das lange Gedicht. bas er ben ihm unrettbar entschwindenden, fich entziehenden Bruder nachruft:

"O Bruber, mir entzogen Durch fremder Länder Beiten, So ungern eingebugt."

Die Natur habe sie beshalb gepaart und zu Brüdern gemacht, sagt er in diesem Gedichte, daß sie dem einen gegeben habe, was dem andern gebreche. Eine Rinde hält sie umschlossen, einen Baum bilden sie, aber Friedrich senkt die Wurzeln in die Erde und saugt Nahrung für beide, Wilhelm streckt im Wipfel liebevoll den Gestirnen, dem Aether die Arme entgegen. Dieser Eintracht verdanken sie das Gedeihen. Die Fahrt in's offene Meer wollen sie nun wagen: Friedrich soll das Steuer lenken, er selbst will nach dem Wetter spähen und die Segel richten. Oder Friedrich soll die edlen Erze aus der Tiese fördern, er selbst will künstliche Schalen daraus bilden.

Wahrer und feiner konnte die Naturverschiedenheit der Beiden nicht ausgedrückt werden. Und gewiß hatte Wilhelm ben Bruder in diesen Bilbern nicht die schlechtere Rolle spielen laffen. Aber Dorothea, unfähig ben Sinn zu faffen, war beleidigt, daß ihr Friedrich die schlechte Wurzel des Baumes fein follte, mahrend Wilhelm die Rrone für fich behielt. Und unter diesem gutgemeinten, doch nicht guten Einflusse stehend, verkannte auch Friedrich die Wahrheit und feine Erwiderung bes Bedichtes entbehrt der unbefangenen Innigfeit, obwohl er ftolg barin betheuerte, bag ber hobe Bruderbund ihm das einzig Feststehende und Erprobte in ben Stürmen des Lebens geblieben fei. Da nun einmal bie Billigkeit der Liebe fehlte, machte fich die vorher als fo willtommene Erganzung empfundene Berichiedenheit nur noch als Anderssein und unversöhnliches Auseinanderstreben geltend. Aber von beiden Seiten murde das ängstlich verichwiegen. Wilhelm machte noch einmal einen Beiratheversuch,

ber kläglich fehlschlug. Seine Ehe mit Sophie Paulus, der Tochter von Dorothea's einstiger Freundin, ging schon nach einigen Tagen in der häßlichsten Art aus einander. In dieser peinvollen Zeit war Friedrich dem unglücklichen Bruder reichslich mit Raths und Trostdriesen zur Hand, in denen er sür Wilhelm's Geschmack nur vielleicht zu häusig darauf hinwies, daß die sicherste Hülfe und Beruhigung im Gebet zu sinden sei. Dergleichen Redewendungen mochten den alten Freunden anstößig sein nicht nur, wenn sie sie mit seinen früheren Ueberzeugungen, sondern vorzüglich wenn sie sie mit Friedsrich's gegenwärtigem Leben verglichen.

Bur Reit, als er noch in Roln war, vernahm man ichon von Friedrich, er habe Unlage, ein Regerverfolger zu werden und folle fast schon fo fett, bequem und schwelgerisch wie ein Monch fein. Es ift bezeichnend, daß Dorothea einmal bie Bemerkung machte, fie fürchte fich vor nichts fo febr, als bem Materialismus, und es gehe ihr bamit wie ben Leuten, die fich bor Gespenstern fürchten und immer welche zu seben und zu hören glauben. In ihm wie in ihr hatte immer die Gefahr diefer Art des Sintens gelegen. Frommigfeit, an die fich Dorothea mit verdoppelter Aenaftlichfeit flammerte, bas Beten, Meffehören, Rirchenbesuchen, konnte das geistige Lahmwerden nicht verhindern noch ver-Als henriette berg die Jugendfreundin 1811 in Wien wiedersah, fand sie ein zufriedenstellendes Berhältniß - "aber wohin war die Poesie entschwunden, welche das frühere, von der Welt so verponte durchdrungen batte! -Eines Abends mar Dorothea leidend. Ich fag vor ihrem Bett. Wir klapperten beide ein wenig vor Fieberfroft. Schlegel faß uns gegenüber an einem Tische, ag Drangen und leerte dazu eine Flasche Alicante! Ich weiß nicht, ob er auch uns baburch von einiger sublicher Gluth zu durchhauchen suchte."

í

Reiner von seinen ehemaligen Freunden konnte den alten Friedrich in ihm wiedersinden. Er sprach in einem mystisch messanischen Tone, hielt dunkel verschnörkelte, unerquickliche Borträge, bei denen der hohe katholische Abel vornehm und verständnißlos zuhörte und ließ sich nicht herbei, auf die Ideen der Andern einzugehen noch den Sinn seiner eigenen begreislich zu machen. Einige Mönche, einige überspannte junge Leute, einige Damen, die seine Salbung und seine priesterliche Erscheinung überwältigte, bildeten seinen intimen häuslichen Berkehr. Man nahm an, es sei ihm im Grund nichts ernst, als ob der Wein gut und das Essen gerathen sei.

Indessen wurde er österreichischer Diplomat, erhielt vom Papst den Christusorden und erneuerte den alten Familienadel.

Behmüthig fieht man gurud auf feine mubevoll ringende Jugend, wo fein hochfahrender Geift die gange Welt in die Schranken rief. Wenn er in seinen letten Lebensjahren die Briefe noch einmal hatte lefen konnen, die er als Süngling an feinen Bruder richtete, ob fie ihn zur Wehmuth oder zur Fronie gestimmt hatten? "Es kommt nur auf dich an, ein großer Mensch zu werden." "Bas könnte wohl eher die Sonne bes Lebens genannt werden als ber Enthusiasmus ober die Liebe? Ich mußte nicht, zu was ein Alter ohne fie lebte, als etwa feinen Beift ftudweise abfaulen zu feben." "Es giebt nur ein unbedingtes Befet - Bernunfteinheit; nämlich daß der freie Geift steis siege über die Ratur." Das sollte in der Kunft gelten; aber ist nicht auch das Leben ein Kunftwert? Sein Leben ift ein trauriges Marchen, wo die Liebende den verwünschten Bringen nicht hat erlösen können und er nun fernerbin als ein bumpfes, gieriges Thier, das in der Geifterstunde fich qualvoll feiner hohen Bestimmung und schnöben Erscheinung bewußt wird, ben Baubermald burchirren muß.

So traurig auch die erzwungene Freundschaft war, die Wilhelm und Friedrich einander noch vorspiegelten, diese Geschichte sollte ganz untröstlich, ganz unversöhnlich enden. Nachdem die zerreißende Feindseligkeit erbitterter Liebe oft genug aus ihren Briefen geklungen hatte, kam es schließlich dahin, daß Wilhelm dem Bruder in einem merkwürdigen Schreiben die alte Freundschaft persönlich aufkündigte:

"Bei den noch freien Kömern pflegten Männer, die als Freunde miteinander gelebt und gemeinschaftlich gewirkt hatten, wenn sie nun nach ihrer Ueberzeugung von den öffentlichen Angelegenheiten sich trennen und einander entgegenwirken mußten, ihre Gegnerschaft sich sörmlich aufzukündigen. Dies thue ich Dir jetzt als Schriftsteller. Mache Dich darauf gesaßt, nächstens Angriffe von mir auf Deine späteren Schriften, mit oder ohne meinen Namen, in Deutschland oder auswärts, mit den Baffen des Scherzes oder ernster Beredsamkeit ans Licht treten zu sehen. Ob die Kömer dabei die geselligen Berhältnisse des Privatlebens vorbehalten, weiß ich nicht. Ich din aber der Meinung, daß man es thun könne und müsse, und wenn Du mir durch einen Besuch die Gelegenheit dazu schaffst, so werde ich es durch die That beweisen und an der brüderlichen Ausnahme nichts fehlen lassen."

Ganz der alte Wilhelm: etwas gespreizt aber nicht geschmacklos, und so correkt! Also auch jetzt noch fristete die Bruderliebe ein trübselig erlogenes Schattendasein. Was den endgültigen Bruch herbeiführte, war eine kümmerliche Geldangelegenheit. Wilhelm hatte im Laufe der Jahre dem stets bedürftigen Bruder Geld geliehen: nun auf einmal forderte er eine noch ausstehende Schuld zurück. Es mochte ihn kränken, daß Friedrich noch Nuten von ihm ziehen, da er doch sonst nichts mehr von ihm wissen wollte. Da nun Kriedrich sich anstellte, als habe Wilhelm kaum einen Anstriedrich sich anstellte, als habe Wilhelm kaum einen Anstellte,

fornch auf das Geliebene und fich durchaus nicht aus seiner bequemen vornehmen Rube bringen ließ, erbitterte fich Bilbelm mehr und mehr. Darüber wurden die Briefe, die in diefer erbarmlichen Sache bin= und bergingen, fpiger und falter; einige Monate vor feinem ploglichen Tode, im September 1828, empfing Friedrich den letten, den er nicht mehr beantwortete. Das Benige, was Bilhelm öffentlich über feinen Bruber außerte, verrath noch von der früheren Liebe und dem nie gu verwindenden Schmerz über ihr Anseinandergeben. einer Beit, als die Uebertritte zum Katholizismus zunahmen und man auch Bilbelm gang ungerechterweise dafür verantwortlich machen wollte, hielt er es für geboten, fich über feinen Standpunkt vernehmen zu laffen. Indem er nun bavon sprach, wie man fich durch Bergicht auf die freie Forschung gleichsam ben Gebrauch der eigenen Augen opferte, fuhr er fort: "Mancher hat hierbei nicht viel zu verlieren, weil er icon zuvor blodfichtig mar. Wenn aber einmal ein Abler, von der Ratur beftimmt, gerade in Die Sonne gu ichauen und mit ausgespreiteten Fittigen fich ibr entgegenjuschwingen, wenn biefer fich mit feinen eigenen Rlauen blendete, das mare in der That ein beklagenswerthes Schauspiel." Bieviel verhaltene Liebe fpricht aus Diefen Worten, bei benen er ohne Zweifel Friedrichs gedachte.

Wilhelm überlebte seinen Bruder um siebzehn Jahre. Er hatte es immer empfunden, daß die Jugend sein guter Genius war. Nichts hatte er so gefürchtet wie das Altwerden: er mochte ahnen, daß ihm ein langes Leben beschieden war ohne die Gabe, seinen Geist jung zu erhalten. Nicht daß seine rüstige Thätigseit nachgelassen hätte. Aber was Friedrich geweissagt hatte, vollzog sich buchstäblich: eine unzusriedene Kälte wurde herrschend bei ihm. Als er noch das frische Empsinden und die reizbareren Sinne der Jugend

gehabt batte, mar feine makvolle Berftandigfeit eine Tugend gemefen, fpater murbe ein leeres Birtuofenthum baraus. Gin Freund Tieds durfte ihn mit bem alten Nitolai vergleichen, ber einft die Zielscheibe seines übermuthigen Wiges mar. "Der Theil von Schlegel", schrieb Löbell an Tieck, "welcher oft mit Horag, Boileau und andren Belben ber Correttheit feinen Spott getrieben, ift verraucht und verflogen und der übrig gebliebene hat es immer halb unbewußt und heimlich mit ihnen gehalten, und nun tommen biefe Beifter in feinem Alter über ihn und rachen fich für die ihnen früher angethane Schmach, indem fie fich feiner gang bemeiftern." Ohne Sympathie für die übertreibenden Sunger, die ibm als einem ruhmwürdigen Saupte eine herkommliche Berehrung widmeten, gang ohne Sinn für die fpateren Umfturgler andrer Urt, bas fogenannte Junge Deutschland, ftand er vereinsamt, ber verfteinerte Gelehrte ber Romantit. Wenn er auch zu eitel war, um es zuzugestehen, er empfand seine Bereinzelung bitter und war mit sich so wenig zufrieden wie mit der Welt. Im Innersten sehnte er sich nach ber schönen Barme, die in ber sonnigen Jugendzeit in feinem Blute gewesen war, nach ber Fröhlichkeit und bem berglichen Gelächter, bas einst im Rreise ber Freunde erklungen war. Tied, ber in Dresben gichtbrüchig im Lehnftuhle fag, von ber Gräfin Finkenstein, seiner Frau und feinen Töchtern allzu reichlich vergöttert, und feinen Bewunderern jahraus. jahrein holberg, Shakefpeare, Calberon und andrer Dichter Dramen vorlas, fab er noch zuweilen. Es gab wohl für ihn etwas Reid und Gifersucht zu überwinden angesichts der ausgedehnten und ungemeffenen Beliebtheit und Berühmtheit feines einstmaligen Schützlings, aber das gab fich im Beifammenfein und unter bem erwärmenden Ginfluffe, ben bas zarte Gemüth des Freundschaftstünstlers Tieck ausübte.

Welches Leiben es aber für den tändelnden Gesellschaftssichmetterling, für den ewig Berliebten war, als er bemerken mußte, daß seine Huldigungen kein Frauenherz mehr schneller schlagen machten, davon giebt das folgende Gedicht Zeugniß, bessen bescheidene Klage und schmerzende Wahrheit aus diesem oft gezierten, immer bewachten Munde doppelt rührend ist:

Bu spät! zu spät! und wollte sie auch gerne. Die Jugend, die mein Haupt gekrönet,
Die Poesie, die meine Brust durchtönet,
Sie sind entstohen. Es blassen meine Sterne.
Uch! warum blied ich einsam nicht und ferne?
Längst hatt' ich sühem Trug nicht mehr gefröhnet,
Doch war des Wahnes Schuld noch nicht versöhnet,
Und Zeit ist's, daß ich in mir sterben serne.
Ein Weib begegnet mir voll Huld und Milbe,
Doch ist ein heil'ger Engel ihr Gefährte.
Ich darf nicht bitten und sie darf nicht geben,
Ich schaue sehnend nach dem zarten Bilbe,
Da winkt der Cherub mit dem Flammenschwerte:
Nimm Abschied von der Liebe, von dem Leben!

Das war das Traurigste, daß er dennoch nicht Abschied nehmen konnte. Daß er den Schein der Jugend, deren Entweichen er so deutlich fühlte, gewaltsam sestzuhalten suchte. Wenn schon einst Karoline darüber lachte, wie er sich salbte, putte und schmückte, betrieb er jett dergleichen Künste mit noch vermehrtem Eiser. Mit welcher seltsamen, beinah unheimslichen Mischung von! Gedenhaftigkeit und schmerzlichem Hohn über die eigene Narrheit malt er seine Erscheinung lebendig vor in einem Briefe an Tieck aus dem Jahre 1836: "Du sagst, ich halte mich tapser. Ich bestrebe mich freilich. Diesen Frühling reite ich sogar wieder. Abends bei hellem Kerzenslichte, sauber geputzt und mit meinen beiden Pompons angethan, in der neuesten, noch nicht suchsig gewordnen Ver-

rude bringe ich noch eine leidliche Decoration heraus. Schone Damen fagen mir, ich muffe wohl ein Bebeimnig besiten. um mich immerfort zu verjungen. Aber die Bflege bes Leibes nimmt Beit weg. Dazu bedarf ich viel Schlaf und zu ungelegenen Stunden. Das artet zuweilen in bas Murmelthierische aus. Sei aber nur nicht bange vor meiner Schlafmütigfeit. Wenn ich wach bin, fo bin ich es recht, besonders wenn eine geiftige Anregung bingutommt, und an auten Spagen foll es nicht fehlen." Wie bas farrifirte Gespenft bes hübschen Junglings von einft mar er anzusehen, ein Gegenstand bes Spottes für die Jungen, Die sich um ben tragischen Sinn ber lächerlichen Erscheinung nicht fümmerten. Im Jahre 1838 besuchte David Friedrich Strauf den etwa Siebzigjährigen und fand in bem Besuchszimmer, bas bes Sausherrn eigene Bufte und in Del gemaltes Bild ichmudte, einen elegant in blauen Frad gekleibeten Mann, mit brauner, jugendlich lodiger Berrude, ber ben Antommling mit fast frivoler Beweglichkeit, wie Strauß fich ausdrudt, begrußte. Mis Strauß am Abend nochmals empfangen murbe, faß am Ramin ein altes Mannchen im Schlafrod, ohne Berrude, bas table Saupt mit einem ichwarzseidenen Mütchen bedeckt. Daß der Greis ben Fremden durch eine Masse rasch ber= ausgesprudelter Renntnisse zu blenden suchte, ohne im mindeften ein Bechselgespräch auftommen zu laffen, vervollständigte ben betrübenden Gindrud.

Ein andres, eigenthümlich ergreifendes Bild hat Henriette Herz von dem alten Freunde entworfen; vielleicht daß sie als Frau ihn mit andern Augen ansah oder weil sie ihn als den verwöhnten, ritterlichen Dichter in seiner schönen Jugend gekannt hatte. Freilich war es 20 Jahre vor Strauß, daß sie ihn in Bonn wiedersah. "Wie war er schon äußerlich verändert", erzählt sie. "Das sonst so

glänzende Auge war erloschen, der Teint bleich, verschossen, die früher schlanke Gestalt aufgedunsen, sein sonst so geistreiches Wesen war nur noch zu ahnen. Wir machten eine Land- und Wasserpartie mit Bonner Prosessoren und ihren Frauen. Sie waren lustig und laut, aber je mehr sie dies wurden, desto ernster und stiller wurde Schlegel. Zuseht saß er mit völliger, aber anständiger Theilnahmlosigkeit da, ganz wie ein ältlicher Franzose, der nicht deutsch versteht, in einer deutschen Gesellschaft dasäße, und auch sein Neußeres widersprach diesem Vilde nicht. Eigentlich verstand er auch nicht, was um ihn her gesprochen ward, wenn er auch die Worte verstand. Es machte einen schmerzlichen Eindruck auf mich."

į

Man fann fein lebhafteres und rührenderes Bild haben von der sterbenden Romantit im garm der neuen, thatfraftigen Reit. Samlet, der dem eisenklirrenden Fortinbras ben Blat räumt. Sa. fie verschwanden spurlos, die fturmenben Eroberer, wie die glanzenden Gothen, die fo herrlich und zuversichtlich begonnen hatten, wie die blonden Bandalen, bie ihre heimische Rraft rasch unter glübender Sonne verschwelgten. In dem Rriege ber Menschheit mit bem Schickfal hatte für diesmal das Schicksal gesiegt. Was darüber Tröstliches und Erhebendes gedacht werden fann, liegt alles in biefen Worten von Novalis: "Fortschreitende, immer mehr fich vergrößernde Evolutionen find der Stoff der Beschichte. Was jest nicht die Bollendung erreicht, wird fie bei einem fünftigen Versuch erreichen ober bei einem abermaligen; verganglich ift nichts, mas die Geschichte einmal ergriff, aus ungabligen Bermandlungen geht es in immer reicherer Gestalt erneut wieder hervor."



## Micarda Huch.

**Gedichte** . . Geh. M. 3.—; geb. M. 4.—

Der Mondreigen von Schlaraffis.

**Вер. Ж. 2.—; дер. Ж. 2.80** 

Teufeleien . Geh. M. 2.—; geb. M. 2.80

Haduwig im Kreuzgang.

Geh. M. 2.—; geb. M. 2.80

Erzählungen, obige drei Bände enthaltend. Geh. M. 5.—; geb. M. 6.—



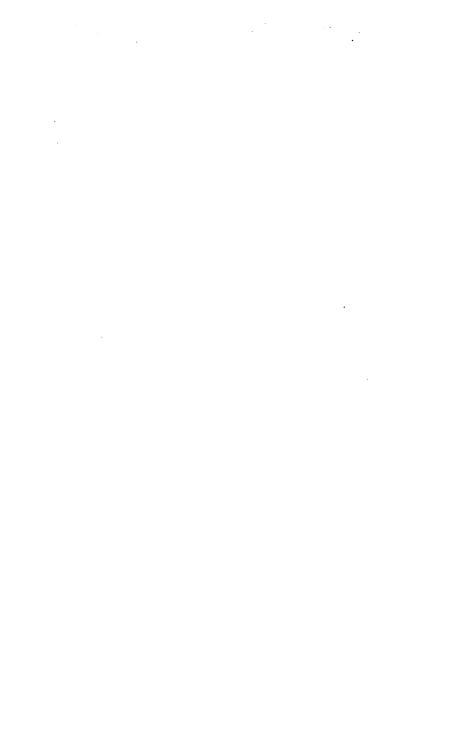



• • •



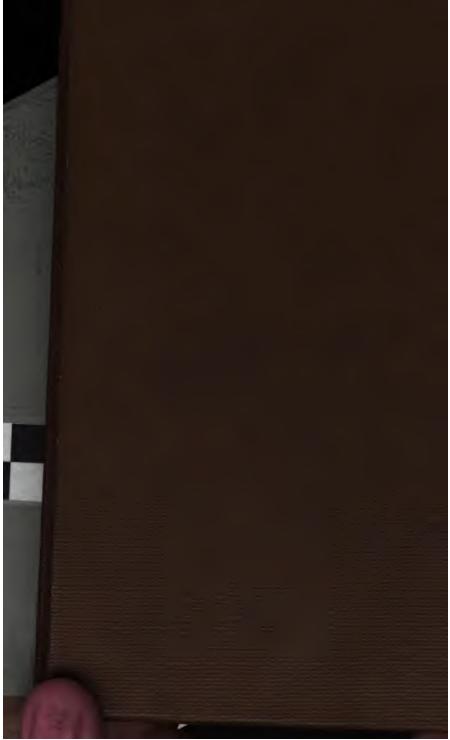